# Podzer Tagellatt

Ubonnements: in Lodg: Re. 2.— vierteljährlich inclusive Zustellung;

pr. Poft: Inland, vierteljährlich Rs. 2.40, monatlich 80 Kop. incl. Porto. Ansland, vierteljährlich Rs. 3.50, monatlich Rs. 1.20 incl. Porto. Preis pro Exemplar 5 Kopelen. Erfcheint 6 Mal wöchentlich.

Medaction und Arnediti

Acdaction and Expedition: Dzielnas (Bahns) Straße Nr. 13. Telephon Nr. 362. Infertionsgebühren:

Bur die fünfgespaltene Petitzeile ober beren Raum, im Inferatentheile 6 Rop. Auf der erften Seite 10 Rop. Reclamen 15 Kop. pro Beile.

Sammtliche Unnoncen-Expeditionen des In- und Auslandes nehmen fur und Auftrage entgegen.

-- > Die Ernedition ift taglich von 8 Uhr fruh bis 7 Uhr Abends, an Coun- und Feiertagen von 8 bis 10 Uhr fruh geöffnet. 57 = --



# RESTAURANT HOTEL MANNTEUFFEL

empfiehlt

Jeben Donnerstag und Sonntag

vorzügliche Flaki.

J. Petrykowski.

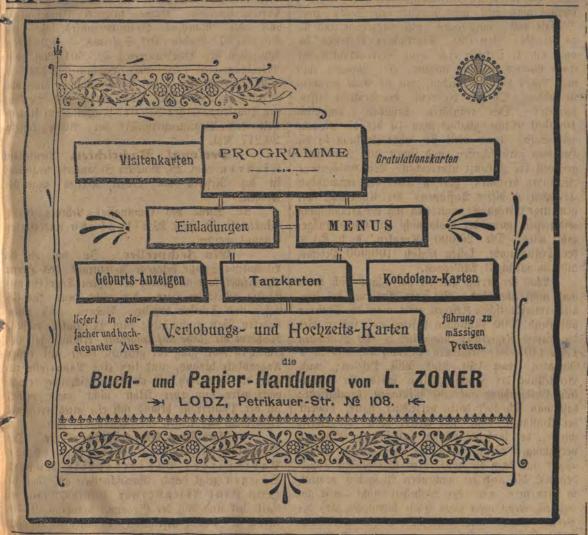

# ОБЪЯВЛЕНІЕ.

2/14 Октября сего года ет 10 часовт угра въ городъ Конинъ на плацу впереди городскаго парка будетъ произведена продажа съ аукціоннаго торга выранжированныхъ казенно - строевыхъ лошадей 13-го Драгунскаго Каргопольскаго полка.



# Dr. med. Goldfarb Specialurgt für Sant., Gefchlechts. und

venerische Krantheiten,

3amadzta Straße Vir. 18
(Ede Bulczansta Rr. 1), Haus Grobensti.
Sprechstunden: 8—11 Uhr Borm. u.
6—8 Uhr Rachm., für Damen v. 5—6 Uhr

Radin.

Soute, venerische und Geschlechts Krantheiten, wohnt Prottastr. M. 9. — Sprechstunbea: Bormittags von 8—11, Nachm. v. 6—8, für Ramen von 5—6 und für Unbemittelte von 12—1

im Bognaustifchen Rrantenhaufe.

# Inland.

### St. Petersburg.

-- Allerhöchste Bemerkung. Auf den allerunterthänigsten Rapport des Alexander-Komitees zur Versorgung Verwundeter über das Ableben des Mitglieds dieses Komitees und Direktors des Dschessma-Militärasyls Kaiser Kikolais I., Generals der Artillerie Ovander geruhte Se. Kaiserliche Majestät Höchsteigenhändig zu bemerken: "Bedauere aufrichtig."

bemerken: "Bedauere aufrichtig."
— Anläßlich der Berlobung I. K. H. der Großfürstin Helene Wladimirowna empfingen am Sonnabend, um 11 Uhr Vormittagk, im Palais zu Zarökoje Sfelo Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch und die Großfürstin Maria Pawlowna, sowie die Hohe Verlobte die Glückwünsche der Chefs der Truppentheile und der höheren Militärs der in St. Petersburg und Umgegend dislozirten Truppen. Unter den Glückwünschenden befand sich auch S. K. H. der Großfürst Konstantin Konstantinowitsch.

— In einem Tagesbefehl an die Truppen des Turkeftanschen Militärbezirks spricht der Gesneral-Gouverneur und Kommandirende ihnen ansläßlich der von ihm vorgenommenen Besichtigungen, die zu seiner vollständigsten Zustedenheit verslausen, seinen vollen Dank aus und schließt mit den Worten: "Nachdem ich die Turkestanschen Truppen besichtigt, din ich sest überzeugt, daß sie den von ihnen erworbenen Ruhm unter jeglichen schwierigen Verhältnissen aufrecht erhalten werden, doch wünschte ich dessen ungeachtet, daß sie sich bessen, das noch lange nicht zu einem Gediete bessinden, das noch lange nicht zu einem Ganzen in unserem Vaterlande verschmolzen ist und daß sie sich allezeit für jegliche Vorfälle bereit halten. Ich sordere die Chefs der Truppen-Theile auf, auf dieses Letztere ihre besondere Ausmerksamkeit zu richten."

- Cirkular des Minifters des Innern an den St. Petersburger Stadthauptmann. Durch Befehl vom 10. Juni dieses Jahres sub Dr. 6924 hat ber Dirigirende Senat erläutert, daß handelsge-werbliche Aftiengefellschaften und Gefellschaften auf Untheilscheinen verpflichtet find, fo zu firmiren, wie cs in ihren Statuten angegeben ift, ohne Hinzufügung der Worte "Allerhöchst bestätigt". Indem ich Ew. Ercellenz Vorstehendes zur Erfüllung bekannt mache, halte ich es für meine Pflicht hingugufugen, daß es auf Grund obiger Berfügung des Dirigirenden Senats von nun an verboten ift, Schildern, Blankets, Gtifetten und anderen Baarenzeichen, Statuten, Rechnungen, Bilangen, Unnoncen in den periodifden Ausgaben u. f. w. obige Worte der in den Statuten bezeichneten Benennungen der Gefellichaften hinzugufügen, wobei es, um den erwähnten Gefellichaften die Erfüllung diefer Berordnung zu erleichtern, geftattet ift, bereits früher nach der bisherigen Form angefertigte Blaukets, Etiketten, Schilder n. f. w. bis zum Schluß dieses Jahres zu benutzen.

— In Petersburg wird nach den "H. A."
jest ein phantastisches Projekt betreffs Herausgabe einer großen täglichen Zeitung für Sibirien viel besprochen. Der ganze Tert der Nummer im Umfang von ca. 20,000 Worten soll mittelst eigener Telegraphenleitung nach Tomsk, Imsk, Irkutsk, und Krassnojarsk übermittelt und dort gedruckt werden. Zur Verwirklichung dieses Unternehmens ift ein Kapital von anderthalb Millionen Rubel erforderlich.

Moskan. Die Bahl der in diesem Jahre in die Mostaner Universität aufgenommenen Studenten beziffert fich nach einer Mittheilung der "M. D. 3tg." auf 1209. Davon kommen auf Die juriftische Fakultat - 430, die physiko-mathematifche gatultat - 418 (214 auf die naturwiffenschaftliche und 204 auf die mathematische Abtheilung), ferner auf die medicinifche Fatultat -290 und auf die hiftorifch=philologische Fakultät - 71 Studenten. Die Bahl der Aufnahmefuchenden war bedeutend größer und viele der Bittfteller mußten zurückgewiesen werden. Apothetergehülfen, die fich in der Universität auf den Provisorgrad vorbereiten, wurden in diefem Sahre 118 aufgenommen. Die Bahl der Studenten erhielt gegen das Borjahr einen Zuwachs von 70 Perfonen, und gegenwärtig find in der Mostaner Universität 4478 Studenten immatrifulirt.

Chartow. Nach den Daten des Komités für Kohlentransporte hat die Veförderung von Kohlen gegen das Vorjahr bedeutend zugenommen, bleibt aber noch hinter den Erwartungen zurück, welche man für das laufende Jahr hegte. Im Jahre 1896 wurden nach der "Hob. Bp." 371,750 Baggons befördert, im laufenden Jahre aber gedachte man deren Zahl auf eine halbe Million zu bringen. Am 1. September waren 26½ Millionen Pud Kohlen mehr befördert, als im Vorjahre, es war aber beabsichtigt gewesen, außer diesem Duanstum noch 14 Millionen Pud zu transportiren. Die Preise bei den Kohlenhändlern in Charkow sind unverändert die früheren.

Tifis. Um zweiten Tage feines Aufent= halts besuchte, wie die "St. Pet. 3ta." mittheilt, S. K. H. der Großfürst Michail Nikolajewitsch in Begleitung des Landeschefs um 10 Uhr 45 Minuten das Erfte weibliche Gymnafinm. Auf Bunfch des Großfürsten wurde von fammtlichen Schülerinnen die Nationalhymne gefungen. Rachdem Seine Kaiserliche Hoheit dem Kurator und der Obrigkeit des Gymnastums seine Befriedigung ausgedrudt hatte, befreite der Groffürft die Schulerinnen auf einen Tag vom Unterricht und begab fich in die Militärkathedrale. Rach Anhörung eines turzen Gottesdienstes und Besichtigung der Rirche tehrte S. R. S. der Großfürft in das Palais des Landeschefs zurud. Rach dem Frühftud und einer Ruhepaufe besuchte G. R. S. der Großfürft mit dem Fürften Goligyn das Transtantafische Madchen-Inftitut. Nachdem der Großfürst die Räumlich= keiten des Instituts besichtigt, besuchte er die Dberin Buturlin und begab fich dann in die Madchenschule der hl. Rina und hierauf ins Gebäude der Gerichtsinstitutionen, welches er genau in Augen-schein nahm. Um 9 Uhr Abends besichtigte der Großfürft das Kronstheater. Am Sonnabend, dem dritten Tage des Anfenthalts in Tiflis, stellten fich G. R. S. dem Großfürften vor : der Mufti von Transtautafien Saibow, der Scheich ut Islam Transfaukafiens Achun-Sade und der armenische Bifchof Surenian. Dann befuchte der Großfürft das Zweite Rnabengymnafium, wo er von der Jugend und einer Bolksmenge begeiftert empfan-gen wurde. Gegen 12 Uhr Mittags fuhr der Großfürst mit dem Fürsten Golizyn in's Palais und geruhte fpater bei der Withwe des früheren Landeschefs, Temdofia Boriffowna Scheremetjem zu frühftuden. Dann besuchte der Großfürft das Radettencorps. Die Gymnafien und das Rorps murden des Lobes des hohen Gaftes gewürdigt, der hierauf in's Olga-Sebammeninftitut verfügte. In Begleitung des Fürften Golignn befuchte der Großfürft dann feinen Sohn, den Großfürften Rifolai Michailowitich, und fuhr zum Bahnhof. Bahnhof war schön geschmudt und von einer Menschenmenge erfüllt, die den hohen Gaft begrußte. Nachdem der Großfürft von Allen gnädig Abschied genommen, geruhte er um 3 Uhr Rach= mittags mit dem Großfürften Georg Michailowitsch unter den hurrahrufen der Menge nach Borfhom

### Spanien bor und nach bem Rriege.

Die Stunde der großen Liquidation schlägt bald für Spanien und mit ihr sinkt eine stolze Zeit ins Grab; denn auch die letzten Kolonien sollen nunmehr vom Mutterlande getrennt werden. Um nicht mehr an die große Bergangenheit erinnert zu werden, hat man in Madrid sich sogar dazu entschlossen, die Gebeine des Kolumbus aus Happen. Das einstige erste Kolonialreich bricht also sür immer mit seiner Ehre und seinem Ruhme.

Die spanische Friedenskommission unter dem Vorsitz des Senatsprässdenten Montero Rios ist bereits in Paris erschienen, um das schwierige Werk der Amputation mit möglichster Schonung vorzunehmen; daß aber diese Operation keine so leichte ist, können wir aus solgenden Daten ersehen. Vor dem Kriege mit den Vereinigten Staaten zählte Spaniens Gebiet, wie die "Post" schreibt, ungefähr eine Million Onadratkilometer Land und 29 Millionen Einwohner, die sich ungefähr in solgender Weise vertheilten: die Pyrenäen-Halbinsel unsaßte mit den anliegenden Inseln 507,000 qkm, Puerto Rico 10,000 qkm, Philippinen 300,000 qkm, Carolinen und Marianen 3000 qkm, Enda 128,000 qkm, Kernando Po, Annobon 12,5000 qkm, macht zusammen 953,000 qkm.

Mehmen wir nun an, die Vereinigten Staaten verlangten den vollständigen Befitz der Philippinen, so würde der territoriale Berluft beinahe die hälfte des ganzen unter spanischer Oberhoheit stehenden Arcals ausmachen. An Unterthauen

m

würde Spanien gleichfalls mehr als ein Drittel verlieren (11 Millionen) und in Zukunft eine sehr bescheidene Stellung unter den Ländern zweiten Ranges, sowohl nach seiner Ausdehnung, als auch nach seiner Bewölkerungszahl einnehmen, die desto fühlbarer sein wird, da auch seine Bewohnerzahl, auf den Kilometer gerechnet, eine sehr geringe ist, 34 Bewohner auf 1 akm, in Belgien hingegen 210.

Der Handel Spaniens war schon vor dem Kriege im Verhältnisse zu dem anderer Länder recht unbedeutend und belief sich im Jahre 1893— das letzte normale Jahr — auf 1300 Mill. Pesetas, während dersenige Italiens, das doch als das ärmste Land Europas gilt und Spanien an Bewohnerzahl ungefähr gleich kam, sich auf 2100 Millionen Lire belief. Holland, dessen Einwohnerzahl sammt der in allen Kolonien auch nur ungefähr 34 Millionen beträgt, exportirte und importirte hingegen in demselben Jahre für 5000 Millionen Krancs. Nach dem Verluste der Kolonien, besonders Kubas, wird sich diese Statistik natürlich noch viel trauriger für Spanien stellen.

Das bedeutungevollfte Beichen für die Lebensfähigfeit und Energie eines Bolfes in unferer Beit find aber die Gifenbahnnete und Kanale, die das Land durchziehen und den Sandel und Bertehr fördern. Spanien besitt nun 11,500 km Schienenwege. Deutschland ungefähr 41,000 und Belgien, deffen Dberfläche 17 mal fleiner, als die Spaniens ift, 5000 km. Bas alfo die Lange der Rommunitationswege betrifft, ift die Lage Gpaniens nicht glangend, viel fchlimmer aber fteht es noch um das bewegliche Material für den Baarenund Personentransport. Deutschland befördert im Laufe eines Durchschnittsjahres mit ca. 15,000 Locomotiven 231 Mill. Tonnen Waaren und 464 Millionen Reifende, mahrend Spanien nur 8 Mill. Tonnen Waaren und 16 Millionen Reifende im felben Beitraume befördert.

Roch nicht genug mit diefen beschämenden Bahlen, muß auch noch auf ein anderes, fehr trauriges Symptom hingewiesen werden. Die fpani= iche Race wächst fehr viel langfamer, ale irgend eine andere in Europa, mit Ausnahme der frangöfischen. 3m Sahre 1700 bildeten die Spanier den 10. Theil der europäischen Bevölkerung, im Jahre 1800 den 15. Theil und hente faum den 20. Unglücklicher Weife wird der Krieg auf Ruba und den Philippinen das Unglud noch vergrößern, denn abgesehen von dem großen Berluft an fraftigen, jungen Mannern, tehrt eine große Menge von heirathsfähigen Leuten anämisch und tuberkulös aus dem furchtbaren Klima gurud, die den Rern diefer vernichtenden Rrantheiten auf fünftige Ge= nerationen übertragen.

Der Rörper, der nach der bevorftehenden Parifer Amputation Spanien noch verbleiben dürfte, taugt also nicht viel; das Rnochengerüft ift schwach und die Mineteln find loder geworden. 3ft aber Die Geele mehr werth? Wird Spanien die rettende Sand eines großen Mannes finden ? Davon hangt seine Bukunft ab. Es ift ficher, daß weder demokratische Wähler noch heuchlerische Jesuiten das rettende Mittel trop aller hochtrabenden Berfprechungen finden werden; das, mas Spanien Roth thut, ift jett Berftand, ohne donquirotische Ginfluffe, Chrlichkeit und guter Wille. Der polis tische und materielle Untergang ift jedoch mit gro-Ber Sicherheit vorauszusehen, folange Spanien fein Bertrauen auf Recht und Gerechtigkeit nicht wiedergewinnt. Die Monarchie ift leider nur ein Pringip und feine reelle, rettende Macht, die mit ftarfer Sand den bestehenden waltenden Uebelftan= den Abhilfe schaffen konnte.

Der König Don Alfonso XIII, ift ein vielversprechender Knabe von 13 Jahren, der als Rind fich natürlich nicht um die Regierung tums mern fann, und die Ronigin-Regentin, die wegen ihrer Tugenden boch geachtet wird, ift zu schwach, um gegen die Digbrauche auftreten zu tonnen. Go fommt es denn, daß eine große Angahl von politischen Dligarchen ungeftort im Trüben fischt, und aus dem Unglud des Baterlandes ihren eige= nen Vortheil herauszuschlagen sucht. Der Krieg hat viele Giterbenlen gezeigt, die eine fofortige, radifale Rur verlangten; ftatt deffen begnügen fich aber die Gewaltinhaber damit, lindernde Palliativmittelchen anzuwenden, fo daß die Bunden fich immer tiefer freffen. Gins diefer Mittel war auch die Bertheilung von 93,000 Rreugen, Orden und Belohnungen an Militare und Beamte!

Betrachtet man dem gegenüber das Verhalten der Vereinigten Staaten nach dem Kriege, so sollte man beinahe glauben, daß diese die Besiegten seien. Besondere Kommissionen werden dort ernannt, um die Schäden aufzudecken, sie zu heisten, und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. Der ganze Staatsmechanismus, gestützt auf die jüngst erworbenen Erfahrungen, soll gebessert und neu gestärkt werden: von Belohnungen ist kaum die Rede.

Run naht der entscheidende Augenblick des Friedensschlusses, und trotzdem scheint es, als hätten sich die spanischen Kommissionsmitglieder zu einer angenehmen Erholungsreise nach Paris gerüstet. Kein Luxus, kein pekuniärer Auswand wurde verzgessen. Die Posten der Sekretäre wurden unter die Ressen und Freunde der Mitglieder vertheilt, die dem Lande unbekannt sind und sich nie durch irgend eine diplomatische Begabung ausgezeichnet haben; es sehlten nur die Musikbanden und Blumenmädchen, um der ganzen Angelegenheit ein besonders fröhliches Aussehen zu leihen! Der "Liberal" bemerkt sehr richtig hierzu, den spanisschen Bertretern in Paris stehe viel besser, als Luxus und Auswand, Einsachheit und Ernst, die die Armuth veredeln und das Auglück ehrwürdig erscheinen lassen.

### Anglanb.

- Bur Lage in Franfreich. Der Befcluß des Ministerraths vom 26. September hat endlich dem feit Jahresfrift durch die Drenfus-Ungelegenheit aufgewühlten und in fich verfallenen frangöftichen Bolte wenigftens augerlich die Rube wiedergegeben. Seit einigen Tagen hat man in Frankreich allgemein das erfreuliche Gefühl, daß die Fieberkrankheit, welche die dritte Republik seit fo vielen Monaten von einem Schüttelfroft in den andern treibt, endlich doch ihren Sohepunkt überschritten hat. Die Genesung tann gwar nach fo langer Krantheit nicht an einem einzigen Tage vor fich geben. Aber die erften Wirkungen des Beilungsproceffes zeigen fich heute ichon in der frohen Stimmung der öffentlichen Meinung. Paris und gang Frankreich find von einem ichweren 211pdruck befreit worden.

Allerdings giebt es noch eine Anzahl von Mgitatoren, die mit der vom Ministerium Briffon beschloffenen gofung des Drenfusrummels nicht zufrieden find und in der Berhetjung der öffentli= den Meinung fortfahren. Rochefort, Drumont und Judet gefallen fich nach wie vor in der Rolle Marats und der Männer vom "Berge", und Deroulede, der große Schreier und Patriot, faselt in öffentlichen Berjammlungen von der bevorftehenden Wiederaufrichtung des Schaffots für die "Feinde des Baterlandes". Aber die große Daffe des frangöfischen Bolfes, die bisher vertrauensvoll und willenlos hinter der Generalftabspreffe einherzog, hat das Bertrauen in die Unfehlbarkeit der Beeresleitung und ihrer Pregvertreter verloren und mendet fich ersichtlich von den Leuten ab, die fie Monate lang bei der Rase herumführten. Man weiß jett in den breiten parifer Bolksmaffen nur ju gut, weshalb die Rochefort und Drumont, die jonft das Beer mehr als einmal in ihren Schmut zogen, fich jest ploglich mit fo übertriebenem Gifer gu Bertheidigern des Generalftabs aufwerfen. Gie tämpfen nicht für das Unsehen der Beeresleitung, fondern für ihre Grifteng, die in demfelben Angenblick vernichtet erscheint, da der Caffationshof die Unichuld von Drenfus erweift. Deroulede aber wird schon lange nicht mehr ernft genommen, und seine neue Patriotenliga flößt den Deutschen feinen Schrecken ein und reigt die Frangoson nur jum Gelächter.

Wenn in Frankreich normale Buftande herrichten, fo mare die Drenfus-Angelegenheit mit ihrer Neberweifung an den oberften Gerichtes und Caffationshof eigentlich ga Ende. Denn damit hat diefe an fich rein rechtliche und nur unverftändiger Beise zu einer politischen Frage aufgebauschte Angelegenheit den Weg eingeschlagen, den fie von Unfang an nicht hatte verlaffen follen. In jedem anderen gande wurde die öffent= liche Meinung nach der Borlegung der Acten vor den Caffationshof mit Rube dem Erkenntnig entgegensehen. Aber in Frankreich herrschen seit Sahresfrift eben feine normalen Buftande. Alles ift und bleibt noch immer auf den Ropf geftellt, und die Thatfache lagt fich leider nicht bestreiten, daß das Bertrauen des Bolfes in die Unparteilich= feit der Gerichte tief erschütterf ift. Es wird Sahrzehnte brauchen, bis das frangofifche Bolf wieder das verloren gegangene 3deal von der "immerwährenden Gerechtigfeit" gurudgewinnen wird. In der That hat es alle Urfache, mißtrauisch zu fein. Bar doch die gange lange Procesperiode, die fich an die Drenfusbewegung feit Sahresfrift anschloß, nichts Underes als eine ununterbrochene Folge von schreienden Rechtsverletzungen, bei denen n ote politischen Begorden und die Gerichte verftandnigvoll die Sand reichten. Wir haben gunächst durch die Enthüllungen der letten Wochen einen fleinen Ginblid in das Gebahren der frans zöfischen Militärgerichte erhalten, einen Ginblick, der uns schon jest, obwohl wir noch lange nicht Alles wiffen, mit Abichen erfüllt. Wir haben gefeben, wie das Kriegsgericht einen Dann wie Efterhagy nicht blos freifprach, fondern gum Belden und Borfampfer für militarifche Chre ftempelte. Wir haben miterlebt, in welcher Weife der bes rühmte Gerichtspräfident Delgorque den erften, und in welcher Beife fein College Perivier den zweiten Bola-Proceg leitete. Wir waren Bengen ber Art und Weise, wie die beiden Generalftaatsanwalte Betrand und Fenillolen durch eine vom Caffationshof ausdrücklich feftgeftellte formliche Rechtsverweigerung den Chrenmann Efterhagy und feinen offenbaren Mitfchuldigen du Paty de Clam dem ftrafenden Urme des Untersuchungerichtere Bertulus entzogen. Schlieglich haben wir erft vor einigen Tagen das Schaufpiel bewundert, mit welchen Mitteln General Burlinden den Oberften Dicquart in demfelben Augenblid der Militars gerichtsbarkeit überlieferte, in dem er von der Civilgerichtsbarteit freigesprochen werden mußte. Seit Jahresfrift beugten alle richterlichen Inftangen in Frankreich das Recht, um den jeweilis gen Machthabern einen Dienft zu erweifen, und man darf fich darüber nicht mundern, daß die frangöfische Ration heute ihrem Richterftande nicht die Achtung entgegenbringt, die man in jedem gesitteten gande der Juftig schuldet.

Bum Lobe des Cassationshofes muß man feftstellen, daß wenigstens diese oberste richterliche Behörde sich bisher von allen Rechtsbeugungen serngehalten hat. Dre Cassationshof hat, wie der Untersuchungsrichter Bertulus, seine Selbstständigfeit und Unabhängigkeit gewahrt, und nichts berechtigt uns zu der Annahme, daß er sest bei der Prüfung der ihm anvertrauten Arten des Dreysusprozesses sich von anderen Beweggründen werde leiten lassen, als von denen des Rechtes und der Gerechtigkeit. Aber das unter den Massen

herrschende Mißtrauen wird er nur dann gu befeitigen vermögen, wenn er einerseits die Revifion des Drenfus-Processes so öffentlich als möglich betreibt und anderseits ichonungslos gegen Alle vorgeht, die fich im Laufe ber Procedur gegen Recht und Gefet vergingen. Die Maffen erwarten vom Caffationshof nicht eine Berathung und Befchlugfaffung in ftiller Rathstammer, fie rufen vielmehr nach Licht. Sie wollen den Schlüffel gu dem Sintertreppenroman, welchen du Paty de Clam und feine hilfershelfer erfanden, haben, und murden es nicht verfteben, wenn der Caffationshof aus politischen Rudfichten die Berfolgung aller Schuldigen unterlaffen follte, fo hoch fie fteben mögen. Man fordert die nackte Wahrheit, weil man nur durch ihre Ergründung das franke frangöfische Staatswesen heilen fann. Wir fonnen nur hoffen, daß die oberfte Gerichtsbehörde in Frankreich fich ihrer Aufgabe im vollften Dlage bewußt fein und der öffentlichen Meinung die Genugthnung geben wird, auf die fie Anspruch hat.

Spanien. Goeben veröffentlicht die amt= liche "Gazeta" eine Aufftellung über die Gin= nahmen und Ausgaben des fpanischen Staates in den beiden erften Monaten des laufenden Rechnungsjahres - das fpanifche Rechnungejahr läuft vom 1. Juli bis 30. Juni -, aus der fich die erschreckende Thatsache ergiebt, daß die ordentlichen Einnahmen gegen das Borjahr um 19 Millionen abgenommen, mahrend die Ausgaben um 3 Milio= nen zugenommen haben, fo daß fich ein absolutes Defigit von 22 Millionen ergiebt. Das ift der Unfang der Regenerirung, von der jett Alle fprechen oder gum wenigsten traumen; allein es fehlt die That: die Regierung wirft 1 Million für eine vollständig überflüffige Thierarzneischule aus und ist gesonnen, einem Nonnenkloster für ein vor 60 Jahren säcularisieres Grundstück rund 3 Millionen als Entschädigung anszugahlen, obwohl die confervative Regierung unter Canovas vor zwei Jahren eiffarte, daß die Korderung der Ronnen unbillig und ungerechtfertigt fei ; die Unterhaltung der in Paris anwesenden Commiffion foftet dem Staate nach offiziofer Mittheilung monatlich eine halbe Million u. f. w.

Bu derfelben Beit, mo die "Gazeta" das De= fultat der fpanifchen Ginangen mittheilte, lief vom General-Gouverneur von Cuba, Blanco, ein Telegramm ein, in dem er um fofortige Anweisung von 40 Millionen ersuchte. Die Regierung war gu Tode erschrocken, als sie Renntnig von der neuen Forderung des Generals erhielt, da fie ihm im laufenden Monat schon 51 Millionen gefandt hatte. Man berief fofort einen Minifterrath, um über diefe nene enorme Forderung gu berathen, tam nach dreiftundiger Berathung gu dem Ergebniß, daß dem Berlangen ftattgegeben werden muffe: also 91 Millionen in einem Monat für eine verloren gegangene Colonie! Aber das ift noch nicht das Schlimmfte; es bleiben nämlich noch viele hunderte von Millionen zu gahlen, bevor der lette Spanier Cuba verlaffen haben wird. Den auf Cuba angeworbenen Freiwilligen (16 Regimenter) schuldet man jest feche Monate den Gold; zwei Monate will man ihnen jest auszahlen und fie gu berfelben Beit (30. September) entlaffen, ba man am 1. October eine neue Berbindlichfeit für einen Monat eingehen mußte; vier Monate will man ihnen fdjuldig bleiben, um fie wohl niemals zu gahlen. Db fich die Leute das gefallen laffen werden? Den regulären Truppen, angeblich 100,000 Mann, ichnidet man 10 bis 15 Monate noch Sold; man will fie ohne Bahlung in die Seimath zurudichaffen und ihnen hier Unweifungen auf die Butunft überreichen. Bie verschiedene Beitungen berichten, herricht unter den cubanischen o oteles anulunen gewaltige Erregung: man will fich der Ginschiffung miderfeten, wenn der Gold nicht auf Enba ausgegahlt wird. Die 20,000 Rranten, d. h. 20 % ber Truppengahl, koften täglich 100,000 Pefetas, also monatlich 3 Millionen.

Was der Krieg gekostet hat, läßt sich heute noch nicht überfeben. Bis zum Ansbruch des fpa= nisch-ameritanischen Rrieges giebt man die Summe auf rund 2000 Millionen Pefetas an; fpater wies die hiefige Regierung monatlich 8-10 Millionen Defos (40-50 Millionen Dejetas) an, alfo in 4 Monaten etwa 160 -200 Mill. Pefetas; nach Ginftellung der Feindseligkeiten wurde die monatliche Geldfendung auf 30 Millionen herabgefett; bag man fich aber darin verrechnet hatte, beweift der Umftand, daß, wie weiter oben mitgetheilt wurde, der laufende Monat allein 91 Millionen verschlang. Wenn man die genannten Bahlen addirt und dazu die ungeheuren fchwebenden Schuls den und die noch zu machenden Ausgaben nimmt, fo wird man von der Wahrheit nicht weit abweichen, wenn man ichon heute behauptet, daß der Berluft Enbas dem fpanischen Bolle mindestens 3000 Millionen Pefetas oder 2400 Millionen Mark gekoftet haben wird.

Vor dieser entsetzlichen Thatsache schreckt hier alle Welt zusammen; man weiß nicht wo das hinaus will. Die Einnahmen ergaben ein äußerst ungünstiges Resultat, und alle Mittel, die man aufzubieten vermochte, sind so gut wie erschöpst; und jest fordern der Kriegs- und der Marineminister noch mehr als 100 Millionen", schreibt der offiziöse "Correo", nachdem er solgendes gesagt hatte: "Unter den verschiedenen Fragen, die der Lösung harren, ist die Frage, wie neue Mittel aufzubringen sind, die wichtigste, schwierigste und trostloseste." "El Liberal" neunt diese Frage eine "Frage auf Leben und Tod", die keine Lösung finden wird". Man spricht von allen möglichen Ausleiheprojekten, von neuen Verpfändungen — als ob noch etwas zu verpfänden wäre, und von anderen vagen Plänen. Die Bank von Spanien ist nicht mehr im Stande, neue Vorschüsse zu ges

währen, auch wenn sie von der Autorisation, das Papiergeld bis auf 2500 Millionen zu vermehren, Gebrauch machen wollte; eine weitere Bermehrung des Papiergeldes würde die Einführung des Zwangscurfes zur unbedingten und unmittelbaren Folge haben; denn heute sind die im Umlauf befindlichen 1409 Millionen in Papier nur durch 404 Millionen in Gold und Silber gedeckt.

# Tageschronit.

— Aus Deutschland und Desterreich kommen gegenwärtig in großer Zahl Correspondenzkarten mit dem **Borträt** Seiner Majestät des Raisers. Unter dem gut getrossenen Bildniß bestudet sich die Inschrift "Kaiser Nikolai II. von Rußland. Mittheilung der Regierung vom 28. August 1898." Beiter solgt in russischer Sprache ein Auszug aus dem Tert der erwähnten Rote: "Die große Idee des allgemeinen Friedens muß über alle Elemente der Feindschaft und des Unsfriedens triumphiren."

macht bekannt, daß der Empfang der Rekruter in der Stadt Lodz vom 3. bis zum 12. November in Schützenhause stattsinden wird. Alle jungen Leute, die am 1. Oktober dieses Jahres das 21. Lebensjahr erreicht haben, also zwischen dem 1. Oktober 1876 und dem 1. Oktober 1877 neuen Stils geboren sind, haben sich, ohne eine besondere Aufforderung abzuwarten, unbedingt am 3. (15.) November um 8 Uhr Morgens zum Loosen einzussinden.

Gegenwärtig werden dieselben aufgefordert, sich mit ihren Legitimations - Büchlein im Magistrat zu melden, wo ihre Familienverhältnisse, die sich seit Aufstellung der Listen eventuell geändert haben können, endgültig geprüft werden
sollen.

Die Besichtigung und der Empfang der Rekenten beginnt am Tage nach der Loosung. Dazu
müssen die Betreffenden ihr Legitimations-Bücklein
und diesenigen, die im vorigen Jahr zurückgestellt
sind, ihre (Grünen) Aufschubszeugnisse mitbringen.
Junge Leute der letzteren Kategorie ans anderen.
Gegenden, die sich zur Zeit in Lodz aufhalten,
müssen sich in ihre Heimath begeben und sich dort
stellen.

Die Gesellschaft zur Förderung des ruffischen Handels und der Industrie hat an das Ministerium des Ackerbaus und der Neichsdomänen ein Gesuch des Inhalts gerichtet, die Technikerposten bei den rufsischen metallurgischen Fabriken, soweit dies möglich, an Stelle von Ausländern durch Inländer zu besetzen.

— Statistisches. Im ersten Halbsahr 1898 sunktionirten in Warschan 74 industrielle Etablissements, die der Aussicht der Accise unterliegen, nicht gerechnet die staatlichen Schnapsläden, Mestaurants, Vierhalten n. s. w. In derselben Periode hatte die Krone folgende Einnahmen zwn der Monopol = Branntweinniederlage für 488,554,57 Vedro 40° Spiritus — 1,954,218 Mbl., von den Vierbrauereien 328,801 Mbl., den Methbrauereien 1,205 Mbl., zusammen 2,284,224 Mbl. Die Accise nahm durch den Verkauf von Getränken 2,339,202 und durch den Verkauf von Tabakerzeugnissen 255,047 Mbl. ein. Der Unterhalt des Veamtenpersonals der Accise kostete 20,217 Mbl.

— Personal = Nachrichten. Lieutenant Kirste in vom 28. Polocker Infanterie=Regiment ist der Reserve des Lodzer Kreises zugezählt worden.

An Stelle des Gymnasial = Lehrers Herrn Sludewöfi ist Herr Wulfen sohn aus Chelm ernannt worden.

Sin Zechpreller. In das an der Wöchhodnia-Straße belegene Restaurant des Herrn A. Michel kam an einem der letzen Tage ein anständig gekleideter Herr, der nicht nur für sich Essen und Trinken bestellte, sondern auch einen anderen Gast großmüthig zum Mittrinken einluden Nachdem die Zeche auf ungefähr einen Rubel ansgewachsen war, ging der generöse Gast auf einige Augenblicke hinaus, und ließ eine Papierrolle zusäch, die so aussah, als ob eine Zeichnung eingepackt wäre, kam aber selbst nicht mehr zurück. In der Papierrolle besand sich ein altes zerrissenes Liederbuch, das keinen Groschen werth war.

— Aus dem Geschäftsverkehr. Die Verwaltung der Actien = Gesellschaft der Pabianicer Papierfabrik Robert Sänger zeigt durch Rundschreiben au, daß sie Hern Paul Altenberger Collectivprocura ertheilt hat und daß der Genannte berechtigt ist, die Firma in Gemeinschaft mit Herrn Karl Knothe oder Herrn Louis Hannig zu zeichnen.

Die brennende Frage einer Ranalifation unserer Stadt scheint nunmehr ernstlich
in Betracht gezogen zu werden, denn wie wir ersahren, hat der Herr Stadtpräsident Collegieurath
Pieukowöki den Erbauer der Warschauer Ranalisationsanlage, Herrn Ingenieur Lindley aus Franksurt am Main beaustragt, einen Plan zur Ranalisation von Lodz auszuarbeiten. Damit ist freitich noch nicht gesagt, daß diese für unsere Stadt
hochwichtige Angelegenheit schon in Kürze in günstigem Sinne entschieden werden wird, aber es ist
doch immerhin ein Ansang und auch für den sind
wir dankbar.

— Das Finanzministerium hat den Vormundschaftsrath der Zgierzer Handelssschule, bestehend aus den Herren: Julius Borst, (Präses), Stantslaw Lorent, Baron Zachert, Kaniewski, Dr. Häßner und Kernbaum (Mitglieder) bestätigt.

— Die "Gaz. Los." berichtet aus zuverläfger Quelle, daß die Ereditkanzlei des Finanzministeriums nach längerem Schwanken beschloffen habe, den Eisenbahnen nicht zu verbieten, einen Theil ihrer Kapitalien in Privatbanken zu placizen, jedoch nicht anders als durch die Vermittlung der Ereditkanzlei.

— Mehrere **Bienenzüchter** vom flachen Lande haben den Warschauer Verein für Gartensbau und Bienenzucht ersucht, ein specielles Bureau für den Verkauf von Honig und Bachs einzurichten. Zur Motivirung des Gesuchs führen sie die vollwichtigen Argumente an, daß es den meisten Vienenzüchtern zu beschwerlich sei, nach Warschau zu reisen, um ihre Produkte abzuseten. An Ort und Stelle aber seien die Preise zu gering, weil der ganze Handel mit Wachs und Honig, in den Händen der Inden liege.

— Handelsbeziehungen mit Sibirien. Mehrere Unternehmer bemühen sich um die Concession zur Gründung von Transportcomptoiren und Agenturen der Sibirischen Bahn in Lodz und

Barschau.

- Gin neues Unternehmen. Dem Bernehmen nach soll in unser Stadt demnächst ein Bazar für Artikel des täglichen Bedarfs eröffnet werden, in welchem die Fabrikarbeiter ihren Bedarf zu den niedrigsten Preisen und anch mit Natenzahlung decken könnten. Der Bazar soll ein Privatunternehmen sein.

— Die Direktion des hiesigen Credit-Bereins macht bekannt, daß am 6. (18.) d. M. um 3 Uhr Nachmittags eine außerordentliche General-Bersammlung stattsinden wird. Auf der Tagesordnung stehen 3 Punkte:

1) Vorlage einer zweiten Eingabe der Zgierzer Bürger, wegen Ertheilung von Anleihen auf Zgierzer Immobilien.

2) Borlage eines von 24 Mitgliedern einsgereichten Antrages wegen Ermäßigung des Beistrages für die Administrationskosten und wegen Ausnahme der Stadt Zgierz in das Bereich des Creditvereins,

3) Begen Berpachtung des Sitzungsfaales

an die Börsenmitglieder.

Dombrowaer Grubenbezirk entnehmen wir einer amtlichen Aufstellung folgende Daten: Die Kohlengruben Niwka, Mortimer, Milowice, Graf Kenard, Paris, Koszelew, Kafimierz, Felix, Sasturn, Czeladz, Flora und San produzirten im Lanfe der ersten acht Monate dieses Jahres insegesammt 156,729,965 Pud Steinkohlen (gegen 143,450,365 Pud im gleichen Zeitraume des Borjahres), also ein Mehr von 13,279,600 Pud oder 9 3%.

— Wie uns mitgetheilt wird, hat einer der hiesigen Industriellen ein Projekt zur Prämitrung guter Arbeiter entworsen, welches der Fabrik-Inspektion zur Begutachtung übergeben

worden ist.

— Bu den zwei bydropatischen Heilanstalten in Rogi und Chojny soll in Kürze noch eine dritte kommen, die in Mileszki bei Lodzerrichtet werden soll.

— Bohl selten hat ein Lustspiel in einer verhältnismäßig kurzen Zeit seinen Weg so schnell über sämmtliche deutsche Bühnen gemacht und ist so rasch in andere Sprachen übersetzt worden, als das dreiaktige Lustspiel von Blumenthal und Kadelburg "Zum weißen Nöß'l", welches heute im Thalia=Theater Nach den Riesenerfolgen, welche dieses Stück überall gefunden, sehen wir der heutigen Première mit Spannung entgegen, umsjomehr, als die Direction in gewohnter Weise für eine stilvolle Ausstatung gesorgt hat.

- Concert. Nicht allzu zahlreich war leider das Publikum, das sich vorgeftern Abend jum Concert des herrn Stanislam Tanbe eingefunden hatte. Wir fagen "leider", weil es hier galt, einem angehenden Runftler, der unftreitig großes mufikalifches Talent befitt, theilnahmsvoll entgegenzukommen und ihn durch verdienten Beifall, beffen das Talent bedarf wie die Blume des Connenlichts, zu weiterem fünftlerischem Streben und auch zu öfterem öffentlichem Auftreten gu ermuthigen. Berr Taube gehört nicht in die Reihe der ersten Kornphäen wie Joachim, Sarasate, Psaye u. a. m. und hat auch seinen Lehrer Barcewicz nicht übertroffen, steht aber doch auf recht hoher Stufe der Vollendung und sein Spiel be-sitzt manche unschätzbare Vorzüge. Zu diesen gählen wir vor Allem den weichen, jum Bergen fprechenden Con und die Reinheit der Intonation. Sein portamento ift weich und abgerundet, der Bogenwechsel im piano faum hörbar. Daneben freilich macht fich in bewegbaren Partien eine gewiffe Unruhe und nervofe Unftetigfeit geltend, in ber wir den Ausdruck eines vielleicht allgu empfindfamen Runftlergemuthe erbliden möchten. Bon tleinen tednischen Unebenheiten abgesehen, wie fie einem jeden, der noch nicht den höchsten Gipfel bes Virtuosenthums erklommen hat, anhaften, gemahrt Berru Taubes echt musikalischer Bortrag einen Schinen Genuß. Daß der Runftler es verstand, ben Beg zum Bergen der Buhörer gu finden, bewies der mit vollen Sanden gefpendete Beifall und bas Berlaugen nach Bugaben, dem er in liebensmurdigfter Beife nachtam.

Dürsen Serzkranke heirathen? Machdem diese wichtige Fragesschon vor einiger Zeit zur Erörterung in Aerztekreisen gekommen war, hat Dr. Pijek aus Lemberg in einem in Wien gehaltenen Bortrage alles vorhandene, zur Beurtheislung der Frage dienende Material nach eigenen Beobachtungen und aus der Literatur zusammengestellt. Er kommt zu dem Schluß, daß den mit Berzsehlern behafteten Mädchen die Ehe grundsätze

lich zu verbieten sei. Was die Männer betrifft, so sei die gesellschaftliche Lage, das Alter und die Art des Herzsehlers zu berücksichtigen und nuter günftigeren Bedingungen die She zu gestatten. In der Erörterung über diesen Vortrag wies dagegen von Widmann darauf hin, daß die Erblichkeit von Herzsehlern noch als ziemlich zweiselhaft zu gelten hätte, im Nebrigen stimme er darin mit Pisek überein, daß er Männer unter sonst günstigen körperlichen Verhältnissen die Heirath gestatten würde, Mädchen aber nicht. Es ist sesstath gestatten würde, Mädchen aber nicht. Es ist sesstath gestatten Werheirathung besonders beim weiblichen Geschlecht eine Verschlimmerung einzntreten pslegt.

- Wie foll man fingen? Man follte meinen, die Beantwortung diefer Frage ware tin= derleicht : "Singe, wie Dir der Schnabel gewachsen ift!" Die Gesangslehrer haben, wie in den "M. D. M." ausgeführt wird, darüber freilich eine an= bere Anficht, und es ift gang intereffant, von den Einzelnen zu erfahren, wie man eigentlich fingen foll. "Der Con", fagt der Gine, "muß jederzeit vorne figen, sonft tragt er nicht. Das werden Sie nur erreichen, wenn Sie etwas durch die Rafe fingen. Biehen Gie alfo gefälligst die Dberlippe möglichft hinauf, farben Gie den Ion möglichft hell und laffen Gie ihn oberhalb der Bordergahne auprallen !" - "Rein", behauptet ein auderer, "der Ton darf, wenn er wirklich edel klingen foll, nur am Gaumen refoniren, muß gedectt und möglichft dunkel gefarbt werden !" - "Das macht fich alles von felbst", meint ein Dritter, "wenn Sie nur hübsch in den Ropf hinauf fingen und dann den Ton etwas durch die Rafe hernn= terftreichen laffen." - "Gie durfen um des Sim= melswillen nicht hinauf fingen, mein Lieber, immer herunter - der Ton nuß g'eichsam noch einmal zurudtehren, um drunten gu resoniren, worauf er leicht und elegant herausgeschlendert wird !" - "Sie quetichen und knödeln entfetilich, Berehrtefter, bringen Sie doch schone offene Tone ! Biehen Gie die Dberlippe möglichft hinauf, die Unterlippe möglichft hinunter, und bringen Sie Die beiden Riefer einander bis auf fünf Millime= ter nahe, wogn Sie fraftigst "i" singen! Sie werden feben, das allein bringt den Con vor." -

— "Grundfalsch!" ruft ein Anderer, "die beiden Lippen gehören wie zu einer Schalltrompete verlängert und möglichst weit vorgestreckt — nur die kleine Form des Mundes bringt die großen Töne!" — "Alles Unsinn! Färben Sie jeden Ton nach "n", und Sie bekommen die schönsten Kopstöne; singen Sie nicht hinauf und nicht herunter, sondern schnurgradeans; lassen Sie den Ton an der unteren vorderen Zahnreihe resoniren, schleudern ihn dann auf den vorderen Theil des Gammens zurück, worauf Sie ihn erst aus dem Munde entsenden!" — Das ist doch wahrhaftig einsach genna.

Reues Berfahren jur Berftellung feuerficherer Saufer aus Beton und Gifen. Seit der Cement in Folge feiner maffenhaften und billigen Erzeugung im Bauwefen ausgedehnte und allgemeine Berwendung gefunden und Monier gezeigt hat, daß Beton in Berbindung mit eingelegten Eifenstäben eine große Tragfähigfeit erhalt, werden in neuerer Beit; Gewölbe und Wände mit Vorliebe nach diesem Suftem hergeftellt. Freilich war das bisherige Berfahren des Ginlegens von einzelnen Stäben in den Beton noch unvolltommen und schwierig auszuführen, und es befaßten fich deghalb nur wenige Specialiften mit diefer Arbeit. Run ift es aber dem Ameritaner 3. F. Golding gelungen, eine Mafchine gu conftruiren, welche aus Stahlblech ein vollständig zusammenhängendes Regwert in beliebigen Dimen= stonen und Maschenweiten erzeugt, das von jedem Maurer ohneweiters verwendet werden fann, in= bem es einfach in den Beton eingebettet wird. In Amerika und Eugland und in neuerer Beit auch in Belgien und Frankreich werden bereits die Detten und inneren Wände ganzer Säuser nach diesem System hergestellt, und man schreitet schon baran, auch die Sauptmanern nach demfelben auszuführen. Die Tragfähigkeit derartig hergestellter Deden und die Festigkeit solcher Wande ift gegen-über dem gewöhnlichen Monier - System etwa doppelt fo groß, mahrend die Berftellungekoften wefentlich geringer find. Die Bortheile diefes neuen Snftems find fehr bedeutende. Die Decken werden nur halb fo dick als gewolbte und natur= gemäß viel leichter, fo daß die Tragbalten ichwächer fein, beziehungsweise weiter anseinander liegen fonnen. Die Wände find nur 10 Centimeter ftart und inwendig hohl, so daß fie nahezu schalldicht find und gegen Sige und Ralte den beften Schut gewähren.

- Bom Wohlthätigkeits : Berein. Schon so oft ift in ben Spalten der Zeitungen ein Appell an unsere freundlichen Mitburger und fpeciell die Damenwelt ergangen, und das Comitee des Bohlthätigkeits Bagars fürchtet ichon, die Geduld der geehrten Lefer zu ermuden, aber doch fieht es sich genöthigt, immer wieder von neuem den fo fegensreich wirfenden gaden (Petrifanerftrage 191, Sans Bilh. Rern) in Erinnerung gu bringen, besonders jett, wo nach der Beimtehr aus ben Badern und beim Berannahen des Winters manches Rleidungeftud gurudgelegt wird, oder noch aufbewahrte fich als untauglich erweifen, mahrend diefelben von der armeren Bevölferung noch mit Nugen verwandt werden können. Die Rachfrage ift eine fehr rege, und der Bedarf, befondere an herrengarderobe, fann nur unvolltom= men befriedigt werden. Wer es gefehen, mit welcher Freude billig erworbene Rleidungoftude heimgetragen werden, der wird die fleine Duhe nicht fchenen und gern einmal Saussuchung halten, um den Laden in den Stand gut feten, auch ferner ben Bünfchen der armeren Bevolkerung entgegen gu kommen, der mit Sorge die Kalte des Winters berannaben fieht.

Wie bereits früher erwähnt, werden im Laden anch fämmtliche in den Häusern untauglich gewors dene Gegenstände mit Freuden angenommen.

Möchte unsere Bitte nicht ungehört verklingen, sondern freundliche und thätige Mithilse bei unsern geschätzten Mitburgern erwecken!

Das Comitee des Bohlthätigkeits-Bazars.

5.85

— Das Comitee der II. Rinderbewahranstalt des Lodzer chriftlichen Wohlthätigkeits-Vereins macht hierdurch bekannt, daß im Laufe der Monate Inli, August und September zum Besten dieser Anstalt folgende Spenden eingegangen sind:

in Baar: Bon herrn Sabler gum 2. Rin-R61. 100. derfette Bon Fran M. Gerini jum 1. Rin= derfeste Bon Fran Di. Pfennig gum 1. Rinderfeste Bon Fran Böttiger gum 1. Rin-Bon Fran G. 28. gum 1. Rinder= 20.felte Bon Fran R. Schimmel gum 1. Rinderfeste Bei der Hochzeit des herrn Rittel gesammelt Bei der Quartal-Sigung der Alei-

Bei einem Waldvergnügen am 17.

Suli gesammelt "10.—

in Natura:

Bon Fran D. E. zum 1. Kinderseste 500 Stück Knackwürstehen;

schermeister-Innung gesammelt

Bon Frau W. R. zum 1. Kinderfeste 20 Pfund Landrin; Bon Frau P. Falzmann 2 Ballon Sodawaffer; Bon Herrn P. Hasenclever 1 Sack Salz, eine

Parthie Kraut und Mohrrüben; Bon Herrn Kroß-2 Stein harte Seife; Bon N. N. eine Parthie Seije, Soda und

Stärke; Bon Herrn Bäckermeister Schöpe 1/2 Rorzec weiße Bohnen;

Von Herrn Seemann eine Speckfeite; Von Herrn Ih. Meyer 12 Spielftäbe. Allen freundlichen Spendern herzlichen Dank. Im Namen des Vorstandes: D. Leonhardt.

Gine bubfche Manovergeschichte, die den Borgug befitzen foll, nicht erfunden gu fein, wird der Salberft. 3tg." von einem Lefer, ber mahrend der Raisertage in Dennhaufen mar, erzählt. Unweit von Dennhaufen liegt das Dorf Bergkirchen; in dem weiten Thalgrunde zwischen den beiden Orten bivonafirte das gange 7. Armee= corps. Am Unfang des hochgelegenen Bergfirchen liegt die Apothete, die an der Thalfeite eine Beranda hat, von der die gange Gegend gut gu überfeben ift. Bahrend des Raifermanovers flingelt es in der Racht zwischen drei und vier Uhr in der Apothete. Der Apotheter, ans dem beften Schlafe gewedt, fteht auf, geht an die Sansthur und fragt, was denn los fei. Gine Stimme ant= wortet von draußen : "Laffen Sie mich doch bitte mal auf Ihre Beranda geben, das Urmeecorps wird alarmirt, ich möchte mir die Marmirung von dort aus gern ansehen." Der Apotheter ift über diefe fonderbare Bitte gang erftaunt : "Das ware ja noch schöner, daß man einen aus dem Schlafe wedt, um das Schaufpiel bequem genießen gu fonnen : er folle fonftwo hingehen, übrigens fei die Rachtflingel nur im Intereffe der Rranten da u. f. w." Die liebe Gattin, die munter gewor= den war, mischt fich auch noch in den Wortwechsel ein und es fiel, mas Seden, der die dem Bestfalen angeborene gefunde Grobheit fennt. nicht Wunder nehmen wird, and manch fraftig Bortlein. Der Draugenftehende läßt aber Alles ruhig über fich ergeben und wiederholt nur feine Bitte. Schlieglich ruft der Apotheter : "Na, wer find Sie denn eigentlich, wie heißen Sie denn ?" — Wilshelm", lautet die prompte Antwort. "Da bin ich grade so gescheidt wie vorher, Wilhelm heißen viele Lente, wie beigen Gie denn noch?" - "von Sohenzollern", antwortete die Stimme von draugen. Best erft geht dem Apotheter ein Licht auf, er reigt die Thur auf und vor ihm fteht der Raifer, dem die gange Scene angenscheinlich viel Spaß gemacht. Lachelnd wehrt diefer die Entschuldigungen des Apothekers, dem in Erinnerung an manches von ihm gebrauchte Wort nicht ganz wohl zu Muthe war, ab und bittet, auf die Beranda ge= führt zu werden. Der Beg zu dieser ging unglud-licher Beise durch die Schlafftstube, in der fich die Gattin, untundig der Wendung der Dinge befand. In die Schlafftube laufen, feine Gattin beim Arme nehmen und in ein anftogendes Bimmer führen, war bei dem Apotheter eine. Ale der Raifer dann auf der Beranda angelangt war, ließ er Alarm blafen und beobachtete die Entwicklung des aus der vollen Rube geriffenen Armeecorps. Die Frau hatte unterdeffen Raffee gefocht und bot dem Raifer eine Taffe an, die der Raifer mit Bohlbehagen trank, er bat fich fogar noch eine zweite aus, da er noch nichts genoffen habe. Alls die Aufstellung der Ernppen beendet war, verab= schiedete fich der Raifer mit Dant für die ge nof= fene Gaftfreundschaft von dem Chepaare, das diefen unverhofften Raiferbesuch wohl nicht vergeffen

- Alter Brauch. Alljährlich in der Mischaelisnacht vollzieht sich in der gräflichen Kanzlei auf dem Schlosse zu Wildenfels im Königsreich Sachsen ein sonderbarer Branch. Dort er

scheinen, nachdem die Mitternachtoftunde eingetreten ift, Abgefandte aus der Stadt Lögnit, um für ein von den Grafen von Wildenfels in Behn genommenes, jest der Rirche, beziehentlich dem hofpital zu Lögnig gehöriges Stud Wald gange drei Pfennige zu bezahlen und damit das Lehn zu erneuern. Thaten fie das nicht, fo ware das Lehn verfallen und mußte an die Wildenfelfer Grafen gurudgegeben werden. Die Bahlung des Binfes muß aber gerade in der Mitternachtoftunde erfolgen und die Pfennige muffen alte, mit den furfürftlichen Schwertern verjehene fein, fo ichreibt das Gefet vor. Da nun aber diefe Pfennige im Laufe der Zeiten felten geworden und faft nur noch in Müngfammlungen zu finden find, fo läßt der Graf, nachdem dem Recht durch Ablieferning Ge= nüge geschehen, dieselben jedesmal den Ueberbringern gurudigeben, die fie dann für das folgende Sabr wieder bereit halten. Es femmt jest dabei alfo bloß auf eine Formalität hinaus, die aber doch einen tieferen Sinn hat und im alten Bafallen= recht begründet ift. Als im Sahre 1832 nach Ginführung der Ronftitution in Sachsen die aus dem alten Lehensrecht herrührenden Frohndienfte, Behnten ze. durch Bahlung einer Mente abgelöft und fo allmählich abgeschafft wurden, blieb davon die oben geschilderte eigenartige Lebenspflicht unberührt, und auch, als Ronig Johann im Jahre 1872 für die Rrone auf fammtliche, fonft noch bestehenden lehnsherrlichen Rechte gegenüber feinen Bafallen verzichtete, unter der ausdrücklichen Boransfehung, daß dann aber auch feine fammtlichen Bafallen ihren Aftervafallen gegenüber in gleicher Beife auf alle derartigen Rechte und Formalitäten verzichten würden, folgten die Bildenfelfer Grafen Diefem Borgehen nicht, fo daß der fonderbare Branch als ein Ueberbleibfel ans alten, langft vergangenen Beiten übrig geblieben ift. Das Leben, auf das fich der Brauch bezieht, heißt übrigens mertwür= digerweise das "Sonnenlehen". Sonnenlehen nannte man fonst diesenigen Guter, welche freie Bauern oder Grundbefiger von feinem weltlichen herrn zu Lehen hatten, so daß fie symbolisch die Sonne als ihren Lehnsherrn bezeichneten. Mit dem Lögniger "Sonnenleben" muß es aber, wie das "L. I." annimmt, eine andere Bewandtniß haben; vielleicht beißt es nur deshalb fo, weil der dafür zu entrichtende Bins jedesmal in der Racht por Connenaufgang bezahlt werden mußte.

## Neueste Nachrichten.

Dde ffa, 3. Oktober. Ein furchtbarer Sturm wüthete mehrere Tage an der Südwestküste des Asowischen Meeres. Bei dem Leutchthurm von Kerts Genikale sind 24 Segelschiffe untergegangen, wobei über 130 Menschen ertranken; zahlreiche Leichen wurden ans Meeresuser angespült. Auch aus Anapa und Taman kommen Nachrichten über den Untergang von Schiffen und Menschen.

Bien, 3. Ottober. Trop officiofer Dementis verbreiten fich Gerüchte von dem bevorftehenden Rudtritt des Minifteriums und nehmen einen bedeutenden Umfang an. Seute oder morgen foll der Ministerrath unter dem Borsits des Raifers zusammentreten, in welchem endgiltig Beschluß gefaßt werden foll. 3m Abgeordnetenhause, beffen Sitzung heute bis jett ruhig verlaufen ift, werden in diefer Woche täglich Sitzungen abgehalten, um die erfte Sitzung der Ausgleichsvorlagen gur Beendigung zu bringen. In Betreff der Mitgliederzahl des Ausschuffes für die Ausgleichsberathung finden die Verhandlungen zwischen der Mechten und der Linken statt. Die Rechte schlägt 48 Mitglieder vor, während die Linke 60 Mitglieder verlangt. Dieje Sache hat aber nur akademischen Werth, da es nicht ausgeschloffen ift, daß der Reichsrath noch in dieser Boche nach Sause geschickt wird, es also zu einer Berathung des Ausgleichs-Borlagen im Anssichuß gar nicht kommen werde.

Wien, 3. Oktober. Der Raifer empfing heute in Separatandienz den Handelsminister Dr. Baernreither. In Parlamentökreisen verlautet, daß der Minister auf den Wunsch des Kaisers seine Demission zurückziehen dürfte. Bur Charakteristrung der Lage ist das Gerücht zu verzeichnen, daß die Regierung angesichts der Unmöglichkeit, den ganzen Complex der Ausgleichsgeschäfte die zum Schluß des laufenden Jahres parlamentarisch zu erledigen, neuerdings ein Ausgleichsprovisorium eindringen wird. Damit soll die bevorstehende Anskunft des ungarischen Ministerpräsidenten Vanssylammenhang stehen.

Wien, 3. Ottober. Im Abgeordnetenhause begann die meritorische Behandlung des Dringlichsfeitsantrages Schwegel, betreffend die sofortige erste Berathung der Ausgleichsvorlage. Abgeordneter Freiherr von Schwegel empfiehlt seinen Antrag, der denn auch augenommen wurde.

Wien, 2. October. In Baden bei Wien erichof der Gutsbesitzer Nitter von Majerski seine 27jährige Ehefran und dann sich selbst. Als Motiv werden zerrüttete Vermögensverhältnisse angegeben.

Pefl, 3. October. Baron Banfin begiebt sich in den nächsten Tagen nach Wien, woselbst er vom Kaiser empfangen werden wird. Sodann sollen Graf Thun und der Finanzminister Kaizl nach Pest kommen, um die noch schwebenden Fragen bezüglich des Ausgleichs endgiltig zu regeln. In hiesigen politischen Kreisen glaubt man nicht an die Aktionssähigkeit des östereichischen Reichsraths und erwartet dessen baldige Bertagung, da Bansin die für Oktober anberaumte endgiltige Entsicheidung absolut nicht hinansschieben kann, weil ihm sonst die Opposition sede weitere Berakhung numöglich machen würde.

Deft, 3. Ottober. Auf einem Nenbau in der Dvodagaffe fturzte die Dede des zweiten Stodwertes ein, wobei fünf Arbeiter lebenegefährlich verlett wurden.

Paris, 3. Ottober. Der frühere Rriegsminifter Cavaignac hielt geftern in Souillac eine politische Rede, in der er bedauerte, daß die demofratische Partei ihr Programm und ihre Reformen aufgegeben und dafür die Drenfus-Revifion eingetauscht habe. Er drudte die hoffnung aus, daß die Demokraten fich in zwei Lager theilen würden, nämlich in eines der Freunde und in eins der Gegner der Armee.

Paris, 3. Oftober. "Aurore" protestirt heute gegen den Kontraktbruch des Eigenthümers des Wagram-Saales, welcher fich weigerte, den Saal den Sozialdemofraten zu überlaffen, obwohl er sich kontraktlich dazu verpflichtet hatte. Ferner beschwert sich das Blatt über die Haltung der Polizei, welche die Bürger überrumpelt und gemagregelt

Paris, 3. Ottober. Dem "Figaro" geht aus Canenne folgende telegraphische Meldung gu : "Man wartet hier mit fieberhafter Aufregung auf jede aus Frankreich kommende Poft; aber mahrend man über die Möglichkeiten der Revijion mit widersprechende Rommentaren und einer Beftigkeit fich herumftreitet, die an die Parifer Polemiten erinnert, weiß der Befangene auf der Teufelsinfel nicht, daß gang Frankreich fich mit feinem Prozeffe beschäftigt. Drenfus weiß Richts. Die für ihn beftimmten Briefe werden forgfältig von dem Generalsekretar, der den Gouverneur vertritt, geprüft und enthalten nicht die geringste Auspielung auf die augenblicklichen Ereignisse. Man hat die nicht genug zu billigende Borbeugungemaßregel getroffen, feit einem Sahre felbft den Bachtern zu verbieten, irgend welche Beitungen oder Beitschriften gu lefen, fodaß fie feine Indistretion hieruber begehen tonnen. Der Gefundheiteguftand Drenfus' ift befriedis geud." - Demnach waren die Wachter des ungludlichen Erhauptmanns faft ebenfo gu beflagen, als der Gefangene felbft.

London, 3. Oftober. Gin Telegramm der "Times" aus Shanghai meldet : Suai-Ta-Du, der vor furgem durch den Raifer feines Amtes entfett murde, und der hauptfächlichfte Unhanger Dung-Lus ift, murde zum Prafidenten des Benforengerichte und zum Mitglied des Großen Raths

Rach einer Shanghaier Depefche des "Daily Telegraph" ift dort ein Telegramm aus chinefischer Quelle eingelaufen, demgufolge der Rebellenhäuptling Du-Man-Tze die Stadt Tschung-Ring genommen

Bondon, 3. Oftober. Der Philadelphiaer Korrespondent ber "Times" telegraphirt folgendes: Der in Cleveland (Dhio) erscheinende "Leader" veröffentlicht eine Unterredung mit dem Freunde des Präfidenten McRinley, Senator Sanna. Danach habe Sanna, nachdem er gunächft in Abrede geftellt, daß er von den den Friedenstommiffaren ertheil= ten Inftructionen Renntnig habe, die Erwartung ausgesprochen, daß Spanien gezwungen werden wurde, den gangen Archipel der Philippinen aufzu= geben, und daß dann, fo lange die endgiltige Regelung der Regierungsform Diefer Infeln in der Schwebe fei, die Bereinigten Staaten das Protektorat über diefelben ausüben murden. - Die Gilber= Demofraten im Staate New-York haben Henry George den Jüngeren als Kandidaten für den Bouverneurspoften aufgeftellt. - Diefe Woche follen 50,000 Mann Truppen von Sactsonville (Florida) nach Manzanilla auf Ruba abgeben, am 20. Ottober follen weitere dorthin folgen. - Das Flottendepartement macht gegenwärtig Abichluffe für den Ban von vier neuen einthürmigen Ruftenichut= Monitors von je 2700 Tonnen Größe.

London, 3. Oftober. Der "Times" wird aus Kandia gemeldet, Djewad Pascha habe in einem Telegramm an den Gouverneur von Kandia die Meldungen von der bevorftehenden Burudziehung der türkischen Truppen als unbegründet bezeichnet.

Rom, 3. Oftober. Bie die "Capitale" mittheilt, ftieg du Daty de Glam am Donnerftag in einem Sotel in Rom unter dem Ramen eines Grafen Marcois de Beel ab und hatte mit mehreren Freunden und einem frangöfischen Sournaliften Unterredungen. Um Connabend reifte du Paty de Clam ab, angeblich nach Reapel, in Wirtlichfeit jedoch benutte er den nach Dber-Stalien fahrenden Bug.

Cuneo, 3. Ottober. Drei Tage anhaltende heftige Regenguffe verurfachten ein Aufchwellen der Bluffe. Die reißenden Strome richteten gewaltigen Schaden an, zerftorten die Gifenbahnbructe anf der Linie Cuneo-Limone und die Brude auf der Landftrage Cuneo-Turin. Diele Berbindungen find unterbrochen, das nothwendige Umfteigen auf den Gifenbahnlinien verurfacht febr erhebliche Berfpatungen.

Butareft, 3. Ottober. Der Ronig wird im nächsten Monat in Belgrad und Sofia Gegen= besuche abstatten.

Belgrad, 3. Oftober. Der neu ernannte papftliche Delegirte ift von der Regierung gurudgewiesen worden.

Madrid, 3. Ottober. Gine amtliche De= pefche meldet von den Bifanas-Infeln, die Tagalen feien in der Proving Antigna (Infel Panan) ge= landet, jedoch von den Spaniern völlig geschlagen worden. Die Tagalen hatten 94 Todte, 23 wurden gefangen genommen.

Merito, 3. Ottober. Die hiefige fpanische Rolonie fandte nach Madrid 200,000 Defetas für die aus dem Seldzug guruckgefehrten franken Gol-

## Telegramme.

Petersburg, 4. Oftober. Sier ift die Rachricht aus Teheran eingetroffen, daß die dortige Münze die Arbeit eingestellt habe. Die Perfische Bank habe tein Weld gur Berfügung. Die Lage fei fehr eruft, das Ende der Schwierigkeiten nicht abzusehen. Die englische Gesellschaft, welcher die perfifche Staatebank gehort, darf bei dem beftehenden Fanatismus der perfifchen Geiftlichkeit nicht einspringen. Es erscheinen bereits ruffische 3wanzig = Ropeken = Stude im dortigen Sandel. 3m Baarvertehr tommen die größten Stockun=

Burg, 4. Oftober. Der von Dr. Berfon und Spring geführte Ballon der internationalen Fahrten ift, nachdem er eine Sohe von 7400 Des tern erreicht hatte, bei Burg glatt gelandet.

Wien, 4. Oktober. In Parenzo in Iftrien rudten etwa 70 flavifche Bauern ein und durchzogen die Stragen unter den Rufen : "Morte agli Italiani!" und "Morte al signori!", wobei zwei italienische Gemeindemachen gemighandelt wurden. In Spalato wurden italienifche Matrofen von Kroaten angegriffen. Die Polizei verhinderte durch Berhaftung der Angreifer weitere That-

2Bien, 7. October. Gine fehr icharfe Rede hielt gegen die Regierung der Deutschfortschrittliche Lecher. Er beichuldigte das Minifterium, daß ce durch die Berordnung über die Buderexportprämien auf verfaffungswidrige Beije den großen Buderfa= brifanten ein Beichent von 4 Millionen machte. Bon diefen Millionen profitire auch der Bucterfabrifant Graf Frang Thun, der alfo zu eigenem Bortheil einen Berfaffungebruch begangen habe. (Pfuirufe linte.) Die Rede des Finangminiftere Raigl gu Gunften des Ausgleichs wird von der Linken mit höhnischen Gljens begleitet. Andere riefen : "Er fpricht im Intereffe Ungarne ; Banffy tann nicht ichoner fprechen." Bahrend ber Sitzung unterhandelte Thun mit dem Ausschuß der Rechten wegen engen Aufchluffes an die Regierung. Ge verlautet, Graf Max Zedtwit, ein fendaler Cavalier, werde als Sandelsminifter, und Baron Di= pauli, Sührer der tiroler Rleritalen, als Ackerbaus minifter ins Cabinet eintreten.

Bien, 4. Oftober. Die Jungezechen wollen nach dem Renen Wiener Tagblatt dem Grafen Thun dadurch zu Silfe tommen, daß fie durch ein tattisches Manover das Parlament fprengen und den Seffionsichluß erzwingen, um dem Ministerpräfidenten die Aftionefreiheit auf Grund des § 14 gu verschaffen. - Der Raifer hat fich die Annahme der Demiffion Barnreithers vorbehalten. In den Rreifen der Rechten wird ver= fichert, daß Graf Thun fich unn eng an ihre Partei anschließen werde. Bon der Annahme feiner eventuellen Demiffion burch den Raifer fei feine Rede.

Bien, 4. October. Gine von etwa 3000 Perfonen besuchte Berfammlung, in ber Abgeordneter Schrammel über den Ausgleich fprach, wurde nach, furger Daner wegen heftiger Ausfälle gegen die Regierung aufgelöft. Es folgte ein mehrere Di= nuten anhaltender Tumult. Der Gaal leerte fich jedoch ohne weiteren Bwifcheufall.

Daris, 4. October. Die Friedenscommij= fion hat heute Radmittag von 2 bis 4 Uhr ihre zweite Sigung abgehalten. Die Delegirten haben fich auf die Gröffnung der Generaldebatte über das Friedensprotofoll beschränft. Die nächste Gitsung findet am Freitag ftatt. Morgen werden bie Commiffare dem Prafidenten Faure vorgeftellt

Paris, 4. Ottober. Briffon feste im Minifterrathe die Ernennung feines Freundes Forichon zum Prafidenten des Appellhofes an Stelle Périviers durch. Dieje Rraftprobe beweift, daß Briffon die Revifion gu Ende führen wird. Das Parlament wird wider Erwarten noch nicht einberufen. General Baillond wurde gum Chef des General-Sefretariats und des Militarftaates der Prafidentichaft ernannt. Er tritt an die Stelle des zum Kommandeur der 14. Divifion ernannten Generals Sagron.

Condon, 4. Oftober. Rady einer Del= dung des Daily Telegraph aus London ftarben von Marchands neun frangofifden Begleitern vier, einer murde unterwegs von einem Rrotodil gefreffen, einer fiel von einem Baum, zwei erlagen einer Rrankheit, genannt Berri-Berri, deren Symptome Schlaflofigfeit mit Uebelfeit find. Diefe Rrantheit breitete fich unter den fenegalesischen Ernppen aus

und foll jest in einem Dubliner Sofpital ausgebrochen fein.

London, 4. Oftober. Auffehen erregt die Berhaftung der amerikanischen Doktorin der Diedigin Mre. Alice Guilford unter der Anklage ber Tödtung. Gie foll eine gesetzwidrige Operation an einer Dame in Bridgeport (Amerika) vollzogen und nach deren Tode die Leiche in Stude geschnitten und in einen Mühlenteich geworfen haben. Bor wenigen Tagen ift Mrs. Guilford in Liverpool gelandet, verlengnete dort ihren Ramen, wurde aber von einem Detettiv erfannt und dann vor dem Bom-Street-Polizeigericht verhört und in Untersuchungshaft genommen.

Bondon, 4. Oftober. Die Meldungen über die Rrife in Pefing lauten fortgesetzt beunruhigend. Das Bureau Dalziel berichtet aus Changhai: Die deutschen Rriegeschiffe in Riautschon gingen geftern eiligft nach Tatu ab, zwei ameritanische Schiffe gehen von Manila nach Tientfin. Die auswärtigen Wefandten überreichten der chinefischen Regierung eine Rolleftivnote, in welcher Unterbruckung der Angriffe auf Ausländer und Beftrafung der Thater verlangt wird. - Die Bemahlin des italienischen Befandten murde in Peting auf dem Bang nach der Rirche augegriffen. Man erwartet eine gemeinschaftliche Offupation Petings durch die Machte. Dort wird ergahlt, die auswärtigen Bertreter hatte erfahren, daß ber Raifer infolge Arfenit-Bergiftung dem Tode nahe war, als er das Editt über die Mitregentschaft der Raiferin unterzeichnete. Er foll verfucht haben, gu entfliehen, tonnte aber nicht aus dem Palaftgarten gelangen. Das Tfung-li-Yamen verlangte die Auslieferung Rong . In : Weis vom britischen Befandten. Die Rebellen in Szeifchuan eroberten Ringpeh gegenüber Tichungking. Der Unführer Jaman-Tju bedroht Tichungking mit einer ftarten Truppenmacht von zweitausend mit Repetirgewehren Bewaffneten. Er proklamirt die Ausrottung der Ausländer als erften Schritt der Befreiung Chinas.

Rom, 4. October. Die Tribuna bestätigt, daß du Paty de Clam fich in den letten Tagen in Rom aufgehalten hat.

Rom, 4. October. Bei einer Spazierfahrt in der Rabe von Subiaco widerfuhr dem Cardinal Macchi ein Unfall. Der Cardinal erlitt Ber= letzungen am Ropfe, man befürchtet eine Gehirnerfchütterung.

Mailand, 4. Oftober. Anhaltende, hef= tige Regenguffe verurfachten großen Schaden, nament= lich in der Proving Enneo. Die Gifenbahn von Turin nach Cuneo ift unterbrochen. Bahlreiche Erdfturge gingen, viele Bruden wurden gerftort. Aller Bertehr ift aufgehoben.

Rieti, 4. Oftober. Der in Untrodroco im Gifenbahnzuge todt aufgefundene Berr ift der römische Elettrotechnifer Agostino Bianchi. Die Leiche weift 28 Wunden auf.

Benf, 4. Oftober. Die Bafeler Polizei verhaftete einen Staliener Ramens Giovanni Gilo, der im Berdacht fteht, einige Tage vor der Ermor: bung ber Raiferin Glifabeth gu Euccheni Begiehungen unterhalten gu haben. Gilo wurde fofort von Bafel nach Genf übergeführt, hier verhört und ind Untersuchungsgefängniß gebracht.

Burid, 4. Oftober. Die Alpenfahrt Spelterinis ift mifgludt. Um 101/3 Uhr ftieg der Ballon auf, trieb eine zeitlang auf die Berner Alpen gu, freugte diefe und murde bann von der Windftrömung immer in westlicher Richtung über den Canton Baadt und den Jura nach Frankreich ju getragen. Er landete endlich auf frangöfischem Gebiet bei Pranthon zwischen Langres und Dijon. Der Ballon war bis 6300 Dieter hochgeftiegen.

Cettinje, 4. Ottober. Rach hierher ge= langten Nachrichten aus Berane tam es wegen eines dort verübten Berbrechens gum Rampfe zwischen Muselmanen und Chriften. Drei Rigams wurden getodtet und mehrere verwundet ; auf Seite der Chriften murden zwei getodtet und drei ver-

Simla, 4. Dirober. Die Todesfälle an der Benlenpeft haben fich in diefer Woche in der Stadt Bombay von 227 in der Borwoche auf 299 vermehrt, mahrend in der Prafidentschaft 4000 Todesfälle vorgetommen find. Auch in der Stadt Bangalore nimmt die Peft einen epidemischen Charafter an. Es find dort 124 Todesfälle vorgefommen. Mus anderen Begirfen werden mehrere Erfrankungen gemeldet.

### Angekommene Fremde.

Grand Hotel. herren: Ottmann ans Kaiserslautern, Schöngilt aus Kutick, Lolus aus Zusbach, Umansti aus Obessa, Perry aus London, Surewicz aus Bialystok, Ganadiewicz aus Konsk, huber aus Bürich, Wurgast aus Gesenstochau, Fieder aus Calentochau, Fieder aus Calentochau, Fieder aus Calentochau, scher aus Solbenburg, Janson aus Offenbach, Briggs, Rubinstein, Goldmann, Watraszewski und Gen. Siberow

Dotel Mannteuffel. herren: Zemczushnikow ans Petrikan, Pinkus aus Rutno, Weintraub aus Riew, Schurtnow aus Petersburg, Nawrodi aus Czenstochau, herzenberg aus Goldingen, Servaes aus Liverpol, Chwat aus Brest-Litowsk, Dawidow, Markusp, Biberstein und Meifel aus Barichau.

Sotel Victoria. herren: Gasford aus Petrifan, heffe aus Lublin, Schönfein aus Zonnsta-Bola, Barta-nian und Gembarzewski aus Barfchan.

Sotel de Pologne. herren: Fifchel, Wanderftot und Cenftman aus Plod, Rojen aus Rlembow. Hind Senfiman aus Plon, Rojen aus Riemoom. Hotel Benedig. herren: Frenkel aus Gora, Stroh-mann uno Stowronski aus Barfchau, Piotrowski aus Rielce, Zedrowski aus Lenczyc. Hotel Europe. herr Finkelblech aus Warschau.

Sotel be Rome. herren: hermann aus Roften, Gwogdedi aus Rochatyn.

Soiel bu Rord. herr Grubert and Barichau Kingle aus Podolst, Perren: Leibowicz aus Barichau, Kingle aus Podolst, Projchtowsti aus Radom. Hotel de Anssie. herr hamburger aus Lenczyc. Hotel de Paris. herr Tarasow aus Kalisch.

Nachstebende Telegramme konnten vom Telegraphenamt theils wegen mangelhaf: ter Adreffe, theils aus anderen Grunden nicht jugeftellt werden:

Graf Rochefort aus Petersburg, Schebeto aus Petrifan, Rruichemsti aus Popasnoc, Spintlos aus Jerfen.

Unmertung: Perjonen, welche eine von den oben angegebenen Depefchen in Empfang neh= men wollen, find verpflichtet, dem Telegraphen= amte eine entsprechende Legitimation vorzu= legen.

## Getreidepreise.

Barichau, ben 3. October 1898. (in Baggon-Ladungen pro Pud Ropefen Weigen. Fein Mittel pon 102 bis 106 95 " 100 Roggen. Fein Mittel 75 " Ordinar Safer.

75 65

# Coursbericht.

Gerfte.

Ordinär

Fein Mittel

| Berlin, den 5. Oktober 1898.       Warschin.       46 271/2 381/3         100 Rubel — 216 Me. 20       Paris       20 yaris       9 381/3         Ultimo — 216 Me. 25       Waris       37 42         Werklin.       37 42       37 42         Werklin.       37 42       37 42         Werklin.       100 M. 25       Brief Geld       Genacht         Wendon.       100 M. 4 —— —— 46.25, 22½, 20         Paris       100 K. 2 —— —— 9.371/4         Petersburg.       100 Me. 4 —— —— —— 9.371/4 | A least the second seco |         |         |         |        |            |                      |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 5. Offober 1898. Narschau, den 5. Offober 1 216 Mt. 20 Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wien    | Paris   | London  | Berlin | 13 has sie |                      | Berlin, 1<br>100 Ku<br>Mitin                                   |  |
| 898.   Warschau, den 5. Oktober 1 898.   Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 Ms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 ft. | 100 gr. | 1 Sftri | 100 m. |            | 30g                  | ben 5. S) bel — 216                                            |  |
| 898.   Warschau, den 5. Oktober 1 898.   Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 10      | 00      | 4      | Dis-       | Jan                  | Mt. 25                                                         |  |
| ben 5. Oktober 1 46 9 37 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | 1       | 1       | 1      | Brief      | dau,                 | 1898.                                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         | 9.371/4 |        | Geld       | den 4. October 1898. | Warschau, den 5. Oktober 1 Berlin 46 London 9 Antis 37 Wien 78 |  |

### Inserate.

### **УТЕРЯНА**

квитанція № 2074 Лодз. Отд. Госуд. Банка на ссуду подъ залогь билета съ выигрышами Дворянскаго Зем. Банка на 160 руб.

Dr. B. Margulies. Harnorgane-, Benerische- und Haut-Arankheiten.

Petrifauerftr. Ar. 126, Eingang von ver Nawrot-Str., 2 Thor von der Ede. Empfang von 9-10 früh und von 41/2-8 Abends. An Sonn. und Feiertagen v. 9-12 Uhr Mittags und v. 41/2-6 Nachmittags.

# MANAKANAKANA MAKANAKANAKA

# Lodzer Thalia-Theater.

Beute, Donnerftag, ben 6. Oftober 1898. Bum 1. Male bie Luftfpiel-Rovitat:

# Im weißen Röß'l.

Lufifpiel in 3 Aften von Decar Blumentfal und Guffav Rabelburg. Mit neuen Detorationen und mafchinellen Ginrichtungen, barunter bie neue Regenmafchine etc. etc.

Morgen, Freitag, ben 7. Oftober 1898. Erftes Auftreten der Wiener Operetten-Sonbrette Fraulein Marie Gross.

## Bettelstudent.

Sofe tomif be Operette in 3 Aften von Carl Milloder.

Die Direction.

# 

Täglich frische bolländische

J. PETRYKOWSKI.

Die Geife

Parfum- und Seifen-Fabrik. Barichan, Brzejazd M 7, Telephon M 1210. 🗕 Ist überall zu bekommen. 🧵

# Zuchlager

Vetrikauerstr. Idr. 89

empfing und empfiehlt bie neueften Diffins aus ben beftrenommitteften Fabriten bes In- und Auslandes gu

herren-Angügen und Paletots, Pelgbezügen, Schüler-, Schinell-, Billard- und Wagentuchen, Damen-, Jaquet- u. Aleiderftoffen, auch eine Barthie Cord-Refte

gu Jugerft billigen Preifen.

# Jedes Seft!

Jedes Seft

25 Rop. ! Dein eigener Lehrer. : 25 Rop.

Bum Gelbftunterricht und gur Fortbildung in allen für das Erwerbsleben nothwendigen Renniniffen.

# Gemeinnütiges und Wiffenswerthes

aus allen Gebieten bes prattifchen Lebens.

Bon erften Fachmannern und erfahrenen Bractifeen verfaßt, in gemeinverftanblicher flarer Sprace gefdrieben.

Erfchienen find:

Die Lehre vom Bechfel. Der gezogene Bechfel ober bie Eratte. Tabellen jur Discont. nnb Binfenberechnung.

Redne richtig. Die einfache Budführung. Bie ichreibe ich meine Briefe? Sprich richtig Deutsch. Schreibe richtig Deutsch. Mutterpflichten. Pflege bein Rind.

Bie pflege ich meine Blumen?

Stets porrathig in:

Buch- und Musikalienhandlung, Betrifauerfteafe 108.

# R. KOISCH



aus Berlin. Pianoforte-Fabrik aus Berlin.

# Großes Lager

Flügeln, Pianinos, Harmoniums hiefiger, deutscher wie amerikanischer Fabriken. Größte Reparaturwerkstätte der Stadt Lodz. Annahme von Stimmungen, Reparaturen, Aufpolierungen.

Theilzahlung gestattet. Weitgehendste Garantie.

können sich sofort melden in der Expedition dis. Blattes.



# Brehmers Heilanstalt für Lungenkranke,

mit Zweiganftalt für Minberbemittelte Görbersborf in Schlefien, (Deutschland)
mebicinifder Leiter Berr Professor Dr. Rnd. Kobert. Die Anstalt ift bas
gange Jahr hindurch Sommer und Winter geöffget und besucht.

### Glänzende Erfolge.

Die altefte Seilanstalt ausgestattet mit aller Bequemlicheit ber Reuzeit. Bakteriologisches und mitroffopisches Laboratorium. Bufendung illustrirter Brofpecte gratis und fcanco burd bie

Verwaltung.

# Das neu eröffnete Dienstboten-Bermittlungs-Bureau,

Grüne-Straße Nr. 11

empfiehlt fich ben geehrten Berricaften von Lodg und Umgegenb gur geneigten Beachtung.

# Geschäftslotal

nebft Wohnung von 1 3 mmer und Ruche, fowie auch:

Cine Wohnung

von amel 3'mmern und Ruche gu vermiethen. Widgewota Rr. 85, ju erfragen Przejazb Rr. 11 im Comptoir.

> <del>₱</del>₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱₱ lane der "Gartenlaube für 1898:

> > Antons Erben. w. Heimburg.

Die arme fleine. gn. v. Chner. Efdenbad. Das Schweigen des Waldes. g. Sanghofer.

Abonnementspreis ber "Gartenlaube" 1 Mark 75 Pf. vierteljährlich. Bu beziehen durch die Buchhandlungen und Poftamter.

<del>000000000000000000000000</del>

Die Fortepiano: u. Bianino-Kabrif

welche mehrfach mit Debaillen ausge-Beichnet murbe, empfihlt ihr reichhaltiges Lager ta Lobs von Forteplano's ze ze eigener Arbeit nach ben neuften Con-firuttio een gu Fabritspreifen. Diefes La-ger bifindet fich Betrifaner-Straße Dir. 132, wofelbft fammtliche Beftellungen, fowie Reparaturen angenommen.

Juwelier in Warschau empfiehlt eine grosse Auswahl von

Gold-, Silber- und Brillant - Bijouterien

in neuesen Façons. Goldene Trau-riage 56. Probe von 6 Rbl. au. Übernimmt Bestellungen v. Reparatu-ren. Niedrigste Preise ohne Concurrenz. Gold, Silber u. Edelsteine werden angekauft und gegen neue Waare aus-

Anmerkung. Um gütige Beachtung der Firms u. Adresse wird gebeten. Nowy Świat (Neue Welt) № 29, Eeke Chmielna.

Bon einer Rongert-Tournde gurud ift

# Rehrer u. Componist f. Bither.

Wibzewatz-Straße Nro. 104, 3. Et. Anm. von 12-2 Uhr.

In Arrende ift ju übergeben eine feit langen Jahren betriebene

28urstmacherei

mit Inventar. Bur Uebernahme find etwa 1500 Rbl. nothig, auch wirb ev. biefelbe unter gunftigen Bedingungen v rlauft. Тамбовъ, Большая улица, собств. домъ, нъмецкое колбасное завеленіе В. Пюльке.

# Geldschränke

Caffetten, Copierpreffen, Salouftebleche u Febern, Strafensprigen, Automatifche und Sybraulifde Thurschließer; Gitter-spigen, Bartett-Stablspähne, Rrempel-u. Gelfattor-Retten, Rettenbrath, Bolfflifte mit Gewinde, Rrempelwolfftifte, Saderblatter, Borgarnwalzenidrauben, Siderheitsichlöffer etc. etc. balt ftets auf

Karl Zinke, Przejajd-Strafe Rro. 16.



Coeben eingetroffen:

ein großer Transport Ha zer, und Ty oler Kanarienvögel, die sowol Abends bei Licht als am Tage singen, Wellenstittige, sprechende Papageien u andere Bögel. Ferner erhielt ich in großer Answahl Muscheln zur Verschönerung von Aquariums u. Salons: Golor und Silberstische in prachtvoller Farbenmischung, Fischneichen, Krafisschuler, Flasbabehäuschen sowie Grotten, Flußfa d und Wasserpslunger sitt Auguariums und sämmtliche Sämerei n von Bogelsutter in bester Site. Als prachtvolles Geschenkennerums mit Godfischen. — W. Grajtieh, geilschtraße Kro. 84.

# TEPPICHE

Dielen- und Treppenläufer

sind in grosser Auswahl eingetroffen.

RRZENBERG. Petrikauerstr.

Aus Weintrauben hergestellter

aromatisch und wohlschmedend, von Acsten augemein empfohlen. Bor Falichungen wird gewarnt, man achte auf Die Firma "Imperial" in Baricau und auf die Fabritmarte "Globus".

Soeben eingetroffen:

Preis Rs. 1.—

L. Zoner, Buch- und Musikalienhandlung, Detrikanerstraße 108.

Königliche Webeschule zu Falkenburg in Pommern.

1. Abihilung für ABeberei, 2. Abiheilung für Farberei und Appreinr. Grundlicher, theoretifcher und praftifder Unterricht in allen Fächern ber

Weberei, sowie Chemie, Farberei, Bleicherei, Appretur. Beginn Des Winter-Semesters am 17. Oktober. Programm und nabere Mustunft toftenfrei bur \$

Direttor C. Fiedler.

Wichtig für die Herren Fabrikanten.

Bu verlaufen ober zu verpachten find im Gangen, ober theilmeife 26 Morgen und 72 Ruthen Land unweit einer Seitenlinie ber Barfchau-Biener-Bahn und angrevzend an bas Territorium ber Bertfiatten ber ge-nannten Bahn in ber Lange von 600 Ellen. Der Boben ift troden, eben, und befindet fic baselbft eine verschüttete reichliche Bafferquille.

Raberes in Warichau bei M. Szumilin, Nowy Swiat 39 65,

ober bei Sobiesław Rudnicki, in Brusglow,



# Lager

optischer und chirur= gischer Apparate, Reifzeuge, Gerlachsche General-Bertretung,

Dperngläser, =



Platten, Zubehör u. Chemitalien in großer Auswahl bei

Betrifauer:Etr. 87, Saus Balle

CXXXXXXXX für gustende und Abgeschwächte! XXXXXXX

Extraft und Bonbons

Verfeben mit Fabrite-Morte, welche vom Departement für ganbel und Induftrie sub 36 15426/1121 beftätigt ift.

Alleiniger Bertauf in Apotheten u. Droguenhandlungen.

**EXXXXX** Für Gustende und Abgeschwächte! **XXXXXX** 

gratis und franco. Brieflicher prämiirter Unterricht, BUCHFÜHRUNG,

Stellung.

Kontorarbeit, Stenographie, Schnell-Schön-Schrift.

000000000000

Prospect und Probebrief

Keine Vorherzahlung. Gratis-Prospect. Sicher. Erfolg ga-

Erstes Deutsches Handels-Lehr-Inotto Siede-Elbing, Preussen-000000000000

Das von ber Barichauer Debleinals Bermaltung geprüfte

3 ahn pulver Ormillion

verleiht ben buntelflea Ba nen fofort reinis Ausf.b'n. Berlauf en-gros & en-detail.

Warschau, Graniczna Ne 4.

G. Tran.

# 1-te Privatheilanstalt

Bawabataftraße Rr. 12.

Sprod. (vorher Ede Biegel. u. BBchobniaftr.)

9—10 Dr. Brzozowski, Jahnkenth., Plome biren und fünstliche Jähne. 10—11 Dr. Maybaum, Ragene und Davme

10-11 Dr. Gorski, dirurgifde Rrantheit. (Sonntag) 121/11/2, Dr. Littauer, Sants, Gefchlechtes n.

1 - 2 Dr. Goldsobol, innere, fpec. Sungen

und Herzentheiten (außer Montag).

1—2 Dr. Kolinski, Augen-Krantheiten (Sonntag, Dienstag, Freitag).

1—2 Dr. Przodborski, Ohren-, Nasen-, Hals- und Rehltopstrantheiten (außer Sonntag, Dienstag und Freitag).

2—3 Dr. Likiernik, Augen und dieuxgische Rrantheiten (Montag, Mittwoch Domnertiag, Sonnabend).

ginge Krantpetten (Bottag, Bettivog Donnerstag, Sonnabend). 2—3 De. Pinkus, innere und Kinderkis. 2—3 Dr. Gorski, hirurgische Krantheit. (Dienstag u. Freitag) 4—5 Dr. Rundo, innere u. Franenkranth. Honorar für eine Consultation 30 Rop. Bension sür Kranse und Gebärende.

vom 1. (13.) Ottober ober von Reujabr, im Bangen ober theilmeife

1) Gin Laben mit 2 Bimmern und einem großen Reller,

2) ein geräumiges Magazin nach einer Deftillation mit großem Reller, geeignet für eine Engroenieberlage, Ronbitoret, Restauration etc.

3) ein großer Gaal entsprechenb für Druderei ober anbere Aniage mit Do.

torbetrieb, 4) ein Stall für 8 Pferbe nebit einem

Bagenichuppen. Raberes Reuer Ring 6.

3m Laden des chriftlichen Bohltbatigfeite-Bereins, Petri. tauer-Straffe 191, werden jeden Montag und Donnerstag Nach-mittags von 2-6 Ubr getragene Kleidungsstücke angekauft. Der Bertauf findet täglich ftatt.

Betrifauerftr. 33.

!! Große Auswah!!

Teppichen! in Plifd, Bolle, Linoleum, Bachstud, Cocos und Gummi,

Linoleum jum Belag von gangen Bimmern unb Treppen,

Wringer, Empire.

Gebogene Wöbel -"Wojciechow" Cocos = Matten.

Gummimäntel. Sämmtliche Gummi-Artikel! Bu außerft billigen Preisen.

# B. JUDELEWICZ

macht befannt, bog in feiner fpeciell für if aelitifde Rnaben bestimmten

## Brivat = Schule

in Lods, Dzielnaftr. Rr. 3, Saus bes Geren Prussak, ber Unterricht unter Mithilfe ber herren Professoren ber Rrons. Egulen icon begonnen hat. Die Abend. Gurfe von 4-8 Uhr, bie bisher guten Grfolg hatten, werben fort.

Anmelbungen täglich v. 9-4 Rachm.

Potrzebny jest

do konwerzacył języka niemie ckiego. Ulica Skwerowa 16 20, m. 5 od godz. 12-2 i od 4-6.

Für mein Bein-, Delicateffen u. Colonial-Baaren-Gefchaft jude

mit guten Soultenutniffen gum balbigen

A. Semelke, Betrifauer. Str. 229.

# Im Sanatorium für chirurgische und

Frauen-Arankheiten ber Dottoren Reichstein u. Wawelberg,

Waishau, Próż a Nr. 3 rationen und Geburtshilfe. Unentgeltliche Consultation im Ambulatorium von 10-12 Mittags.

Nervenarat

Clectricitat und Daffage gegen gabmung, Krampf, Rou natismus u. f. w. Begelniana-Strafe Dr. 40 vor ber Telephonstation.

auf Feberrollwagen mit ficheren Leuten unter perfonlicher Aufficht übernimmt

Michael Lentz, Bibgemeta-Str. 77.

# Wohnungen ... zu vermiethen.

Gin großes elegantes Front-Bimmer

ift per fofort an einen anftanbigen Beren gu vermiethen. Rrottafte. 5, 3. Gtage.

# Bu vermiethen

ab 1. Oftober ein 3immer und Ruche u. größere Bohnung im 1. Stod Front, Ede ber Betrifa ter- u. Annen-Str. Daheres beim Birth bortfelbft, Bohnung 1.

Ein zweifenstriges Frontzimmer

an der Mitolojemsta Strage Rr. 18, fofort ju vermieiben. Raberes bafelbft Wohnung 6.

J. Haberfeld. Bahnarzi

wohnt jest Beirikanerstraße Mr. 66, 1 Etage im Sause Gerschweis, neben Srn. Eisenbraun vis-a-vis seiner früheren Wohnung. Operationen werben schmerzlos mit Gulse bon Lachgas ausgesührt.

## Miasseur

Ritolajewsta-Strage 27.



## Der befte Frennd d. Magens

Bon allen betannten Weinen ift bies ber am meiften Rrafte ftartenbe, tonif de. Ga hat einen vorzüglichen Bifcmad. Aufbewahrt wied er nach ber Bafteurichen Methode. Jede Flasche trägt bie Fa-brilmarte, die Marte ber "Union des fabricants pour repression des contrefaçons" und ben Boll tempel und ift verschen mit ber Broidfire von Dr. Baare iber ben St. Rophael-Bein als Rabre, Stärlungs- und Beilmittel. Er ift zu haben in allen grogeren Bein- und Droguenbanblungen.

Compagnie de vin de Saint-Raphael, Valence, Drome, France,

Goldene Medaille London 1898 Bor Racahmungen wird gewarnt!

Bor-Thymolfeife
vom Provifor
v. F. I ür g e n s.
gegen Finnen, Sommersprossen, gelbe
Fleden und übermäßiges Transpiriren,
empsiehlt sid als wohlriechenbe Tois
lettenseise höchster Qualität. Du haben
in allen größeren Apotheten, Droguens
und Parsimeriewaaren Gandlungen
Ruklands und Potens.

Rußlands und Polens.

1. Stüd 50 Kop., 1. Stüd 30 Kop.
Haupt-Rieberlage bei
H. F. I ir gen s in Modfau.
In Lodz bei S. Silberbaum.

Gin routinirter

erlheilt grun blich en Unterricht in ber doppelten Buchführung, Corripondenz, kaufm. Rechnen und sammtlichen Comptoirarbeiten gegen mäßiges rachträgliches Honorar. Erfolg garantiet. Bahlreiche Platrefernzen. Nebernimmt zerner unter ftrengtier Distretion Bucheraulagen su. Fabrikatablisserments und Geschäftsbänses, nach allen Systemen, in einfachen, dopp., italienischer und ameritanischer Methode, in Uebereinstimmung ber gesehlichen Vorschriften, ebenfo Ausstellungen von Vilauzen, Nachtragungen event. auch stundenweise Führung der Geschäftsbürger zu zeder beliebigen Tageszeit. Sprechfunden täglich von 1—3 Uhr Nachm. u. von 5—9 Uhr Abends. eribeilt granblichen Unterricht in ber Abresse Segielniana-Str. Nr. 55, Haus Schloßberg, Mohnung 28.

PASTILLES VICHY-ETA

Vendues en boîtes métalliques scellées COMPRIMES VICHY-ETAT

aux Sels Naturels extraits des Eaux pour fabriquer

Редакторъ и Издатель Леопольдъ Зонеръ.

Довно дено Ценвуров, г. Лодзь 23-го Сентабря 1898 г.

Schnellpressendruck von Leopold Zoner.

# Podzer Tageblatt

Belletriftischer Theil.

# Der Bäter Schuld.

Roman von Reinhold Ortmann.

[20. Fortfegung.]

"Ich denke, die Auslagen für das Frühftück werden gut angewendet sein", lachte Dobriner. "Sie werden nicht oft in Ihrem Leben ein besseres Geschäft gemacht haben als dies."

Herr August Eibenschütz warf einen raschen Blick umher; dann meinte er mit einem kleinen Schmunzeln: "Es ist ein gutes Geschäft, das will ich nicht in Abrede stellen, und Sie sind ein Mann von Genie. Unter Freunden kann man ja aufrichtig sein, und Sie werden es nicht für eine leere Schmeichelei halten, wenn ich Ihnen eine große

Bukunft prophezeie."
"Birklich? Glauben Sie im Ernst, daß ich es trots meines geringen Bermögens zu etwas bringen werde, Herr Eibenthük?"

Der Andere tippte ihm scherzend mit seinem kurzen, fleischigen Beigefinger an die Stirn.

"Nennen Sie das ein geringes Vermögen? Ein paar Millionen haben Sie da drinnen, sage ich Ihnen, und wie ich Sie jetzt kennen gelernt habe, wird es nicht allzu lange währen, bis Sie sie in baare

Münze umgesetzt haben."
"Nun, verehrter Freund, wenn Sie in der That eine so gute Meinung von mir haben, so werden Sie mir auch nicht zürnen, wenn ich mir herausnehme, eine etwas fühne Bitte an Sie zu richten. Würden Sie sich wohl entschließen können, mir Ihre Tochter zur Fran

zu geben ?"
"Trumpf=Mariage — zählt vierzig! — Ach, Sie machen natürlich doch nur Spaß, Freundchen! Eine Bewerbung am Spieltische zwischen zwei und drei Uhr Morgens — das ist zwar sehr originell, aber ganz ernsthaft kann es wohl unmöglich

gemeint sein."
"Ich bin bereit, sie zu einer anderen Stunde mit all' der Körmlichkeit zu wiederholen, auf die Sie gerechten Auspruch erheben dürfen. Aber da das große Wort doch nun einmal ausgesprochen worden ist — wollen Sie mir nicht wenigstens eine kleine Andeutung machen, die mich aus meiner quälenden Ungewißheit und aus meinen bangen Zweiseln erlöst?"

"Also Sie denken im Ernft daran?" fragte Eibenschütz etwas unbehaglich. "Sie wünschen wirklich, daß ich Ihnen meine Meinung über einen solchen Antrag sage?"

"Ich bitte Sie darum. Wenn ich manchem anderen Bater in diesem Augenblick anch vielleicht nicht gerade als eine glänzende Partie erscheinen würde, so glaube ich doch ohne Neberhebung annehmen zu dürsen, daß Sie mich etwas anders und mit einigem Bohlwollen beurtheilen werden."

"Ja, aber — lieben Sie denn meine Tochter? Ich habe bis jest nicht das Geringste davon bemerkt und Sie kennen sie doch erst feit einigen Wochen."

"Ms wenn nicht die Bekanntschaft einer Stunde, ja eines einzigen Augenblicks mehr als hinreichend wäre, um die Flamme der Leidenschaft in einem für weibliche Schönheit und Aumuth empfänglichen Herzen zu entzünden! Ich liebe Fräulein Lona über Alles, Herr Eibenschüß, und ich würde es als die höchste, die einzige Aufgabe meines Lebens betrachten, sie glücklich zu machen!"

"Berzeihen Sie, aber die Sache will mir noch gar nicht in den Kopf. Sprach ich nicht gerade mit Ihnen erst vor kurzem von dem thörichten Heirathöplan, den ich einmal mit diesem aufgeblasenen, hochmüthigen Burschen, dem Premierlieutenant von Hohenbruck hatte, und legten Sie bei der Gelegenheit nicht die vollkommenste Seelenruhe an

Paul Dobriner lächelte sein. "Sie sind ein schlechter Menschenstenner, verehrtester Freund, wenn Sie sür vollkommene Seelenruhe halten konnten, was doch nur die mühsam sestgehaltene Maske einer unter grausamen Dualen erzwungenen Gleichgiltigkeit war. Aber würden Sie mich nicht damals einfach ausgelacht oder zur Thür hinausgeworsen haben, wenn ich Ihnen den wahren Zustand meines Herzeus offenbart hätte? War ich Ihnen doch an seuem Tage sicherlich nichts anderes, als ein Prosektenmacher, der den Beweis erst zu erbringen hatte, daß er seine Absichten auch in Thaten, seine Entwürse in fertige Schöpfungen umzuwandeln versmöge."

"Nun ja — nun ja, das ist alles recht gut und schön — für vier Damen lege ich mir sechzig an — aber was kann Ihnen meine Zustimmung, die ich ja am Ende nicht versagen würde, helsen, wenn das Mädel nicht will? Und beeinflussen oder gar zwingen werde ich sie gewiß nicht — auf dergleichen dürsen Sie sich von vornherein keine Rechnung machen, mein Lieber."

"Wie sollte es mir auch in den Sinn kommen, einem so zärtlichen und liebevollen Bater derartiges zuzumuthen! Ich hoffe mir Fräulein Lonas Liebe durch eigene Kraft zu erringen, wenn Sie mir nur die Erlaubniß geben wollen, darum zu werben."

"Double-Bézique — macht fünfhundert — das ist nicht, als ich brauche, die Partie zu gewinnen. Sie haben nur zweishundertundvierzig markirt, schulden mir also sechsundsiebzig Mark. — Uebrigens sind wir beinahe die letzten. Wollen wir uns empsehlen, oder bestehen Sie darauf, daß ich Ihnen Nevanche gebe ?"

Durchaus nicht, aber ich erwarte Ihre Antwort, Herr Eiben-

"Ja so, meine Antwort! Nun, mein lieber junger Freund, ich habe mich, ehrlich gesprochen, zwar viele Sahre lang in dem Gedanken gewiegt, daß es sehr schön sein müsse, wenn ich mir meinen Schwiegerschin dereinst aus den vornehmen Familien des Landes würde wählen können; aber ich biv nicht der alte Narr, der um einer solchen ehrgeizigen Marotte willen sein geliebtes Kind unglücklich sehen möchte. Ich habe Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und glaube au Ihre Jukunst. Wenn es Ihnen wirklich gelingt, Lonas Zuneigung zu erwerben, und wenn sie selbst den Bunsch hat, Ihnen anzugehören — nun, so werde ich in Gottes Namen Ia und Amen dazu sagen. Ich bin mit des Himmels Hise in einem arbeitsamen Leben wohlhabend genug geworden, um mit schließlich anch den Luzus eines vorsläusig noch vermögenslosen Schwiegerschnes gestatten zu können. Aber, wie gesagt, die Entscheidung liegt einzig bei meiner Lochter, nicht bei mir, und wenn sie Ihnen einen Korb geben sollte, so vermag ich Ihnen nicht zu helsen. — Uebrigens vergaßen Sie, mir die sechsundssedzig Mark sür die verlorene Beziques-Partie zu zahlen."

Und mit dem sanften, wohlwollenden Lächeln eines wahren Menschenfreundes heimste er gleichzeitig mit seinem Spielgewinn den heißen Dank Paul Dobriners für seine väterliche Einswilligung ein.

12.

Obwohl der Arzt noch weitere Schonung des leidenden Fußes empfohlen hatte, vermochte Dr. Heinz der sehnsüchtigen Ungeduld, die ihn verzehrte, nach elftägiger Dauer seiner Gesangenschaft doch nicht länger zu widerstehen.

Dhne daß er seinen Angehörigen vorher eine Mittheilung davon gemacht hätte, verließ er an einem schönen, sonnigen Morgen — drei Tage nach dem Ballseste des Kommerzienraths — das Haus und suchte eilig, wie wenn er gefürchtet hätte, von irgend semandem an der Aussührung seines Borhabens gehindert zu werden, den nächsten Droschsenstandplatz auf. Wie wacker auch der Kutscher sein altersmüdes Rößlein ausgreisen ließ, die kurze Fahrt dünkte den Doktor doch unendlich lang, und seines kranken Fußes nicht achtend, sprang er noch vor dem Anhalten aus dem Wagen, als er endlich des kleinen, verwitterten Häuschens hinter dem eisernen Gartengitter ansichtig gewors den war.

Die freundliche alte Dienerin, die ihm öffnete, erklärte im Tone des Bedauerns, daß Herr und Frau Friccius sich auf ihrem gewöhnlichen Bormittagsspaziergange befänden, und nach dem Fräuslein zu fragea, hatte Heinz nicht den Muth. So begnügte er sich denn, höchst entfäuscht, damit, der Haushälterin Grüße für ihre Herzschaft aufzutragen. Aber er war mit seiner etwas umständlichen Bestellung noch nicht zu Ende gekommen, als plöslich eine Thür im Hintergrunde des Hausflurs aufging und Fränlein Mariens Gestalt in der Deffnung erschien.

Sie war mit einer großen, grauen Malschürze angethan und hatte eine Palette in der linken Hand; über die Beschäftigung, der sie sich soeben hingegeben hatte, konnte also nicht ein Zweisel bestestehen. Heinz Eibenschütz aber meinte, daß sie jetzt noch reizender aussehe, als er sie während dieser elf Tage in seiner Erinnerung gestragen.

"Guten Tag, Herr Doktor!" rief sie fröhlich und unbefangen. "Nein, Sie dürfen nicht wieder fortgehen. Der Großvater wird längstens in einer Viertelstunde zurück sein, und er würde mich gewiß schelten, wenn ich Sie nicht bis dahin gehalten hätte."

Sie brauchte die Einladung nicht zu wiederholen, um Heinz zum Dableiben zu bewegen. Eilfertig legte er auf ihr Ersuchen Hut und Neberrock ab und folgte ihr in das große, von der Wintersonne hell durchleuchtete Gemach, aus welchem sie soeben durch den Rlang seiner Stimme herausgelockt worden war. Die Fenster des Zimmers gingen nach dem großen Hintergarten hinaus, und Heinz sah, daß das Grundstück noch jetzt eine beträchtliche Ausdehnung hatte. Er sah auch, daß der parkartige Garten mit großer Sorgsalt und Liebe gepflegt wurde, denn die starken, alten Bäume, die Hecken und das niedere Gesträuch ließen selbst in ihrer gegenwärtigen Kahlheit und Dürre erkennen, daß eines verständigen Gärtners Hand über ihnen

"Biffen Sie auch, daß Sie im Grunde gar keinen Anspruch has ben auf einen freundlichen Empfang, Herr Doktor?" sagte Marie, die ihre Palette bei Seite gelegt hatte und die Länder ihrer großen Schürze löste. "Bohlgezählte elf Tage sind verftrichen, ehe Sie sich unser wieder erinnerten."

"Wenn je ein Borwurf unverdient war, so ist es dieser," erwischerte er. "Elf Tage lang habe ich vom Morgen bis zum Abend an nichts Anderes gedacht als an die schönen Stunden, welche ich hier verlebt —", und in launigen Worten schilderte er ihr seinen Unfall und die kleinen Leiden seiner Gesangenschaft.

"Wenn Sie nur nicht zu früh ausgegangen sind und zur Strafe für Ihren Leichtsinn wieder ein paar Wochen Zimmerarrest bestommen," meinte Marie besorgt. Aber er zerstreute lächelnd ihre

Befürchtungen.
"Zum zweiten Male ließe ich mich dazu nicht verurtheilen. Wie reizend ist es doch in Ihrem Hause, Fräulein Marie. Nun, da ich mich bei kellem Tageslicht hier umschauen darf, sehe ich erst, ein wie beneidenswerth romantisches Fleckhen Ihr Großvater sich mitten in dem nüchternen, prosaischen Berlin zu erhalten verstanden hat. Wie lauschig und lieblich muß es da draußen sein, wenn alles grünt und blüht."

"Bollen Sie einmal erfahren, wie es dann aussieht?" fragte sie schelmisch. "Soll ich einmal in die Hände klatschen und das Bild hervorzandern, das Sie eben im Geiste ausmalten? Denn, daß Sie's nur wissen, herr Doktor, ich bin eine gar gewaltige Zauberin."

"Ja, Fräulein Marie, Sie sind eine Zauberin, und es bedarf der Beweise dafür eigentlich gar nicht mehr. Wenn Sie mir aber dennoch aus freien Stücken einen geben wollen —"

"Nun wohl, so schauen Sie zum Fenster hinaus, und erst wenn ich in die hande klatsche, durfen Sie sich wieder umdrehen! — Also ich fange an — eins, zwei — drei!"

Er war ihrem Besehl gesolgt, und dann, da er den Kopf umwandte, sah er sich vor einer Staffelei, die sie inzwischen in die hellste Beleuchtung gerückt hatte. Das Bild, welches darauf stand, war ein fast vollendetes Delgemälde von über bloß dilettantische Geschicklichkeit weit hinausgehender Anssührung. Es stellte das Haus und den Garten zur Zeit prangender Sommerherrlichseit dar, und es war mit so

viel Schönheitsfinn und malerifdem Teingefühl entworfen, daß bei aller Treue der Wiedergabe aus dem einfachen, anspruchslosen Motiv ein Landichaftsbild von beftrickendem Reis geworden war. Das Saus freilich, deffen hell von der Sonne beschienene Tenfter zwischen den dichten Laubmaffen hervorschimmerten, erschien auf dem Gemalde minder alterogran und verwittert, als es sich jetzt in Wahrheit Muge darftellte. Aber es mußte der Malerin wohl dem nicht darum zu thun gewesen sein, ein getreues Abbild Gegenwart zu geben, denn die Staffage, mit welcher sie auch ihr Bild belebt hatte, gehörte sicherlich ebenfalls der Bergangenheit an. Auf dem breiten Rieswege nämlich tam ein mit zwei Ziegenboden bespannter Rutschwagen dahergefahren, und auf dem Bott faß ein iconer, blonder Rnabe von fieben bis acht Jahren mit langen Loden und mit tranmerifch blidenden, großen, blanen Augen.

In warmen Worten, denen die junge Künstlerin wohl aus merken mußte, daß sie von Herzen kamen, gab Doktor Heinz seiner Bewunderung für ihre Schöpfung Ausdruck. Sie erröthete ein wenig, aber die Freude über sein Lob leuchtete ihr doch hell aus den Augen.

"Ich habe das Bild ganz heimlich gemalt," sagte sie wichtig, "und außer unserer alten Haushälterin sind Sie der Einzige, der es bis jeht zu sehen bekommen hat. Denn es soll eine Neberraschung werden zu Großvaters siebzigstem Geburtstage. Ach, wenn es ihm doch eine recht, recht große Freude machen wollte!"

"Das wird es sicherlich. Aber der blonde Knabe dort auf dem Ziegenwagen — ist er ein Gebilde Ihrer Phantasie?"

"D nein! Es ist Erosvaters einziger Sohn, mein Bater, an den ich aus eigener Anschauung freilich keine Erinnerung mehr habe, denn ich war erst wenige Monate alt, als er ans dem Leben schied. Hier habe ich ihn nach einem kleinen Pastellbild porträtirt, das Großvater als sein köstliches Kleinod hütet. Ich glaubte, daß es ihn glücklich machen müsse, eine solche Erinnerung an die Bergangenheit über seinem Schreibtisch zu haben."

"Ja, es wird ihn glücklich machen," sagte Heinz innig, "glücklich um des Gegenstandes und um der Geberin willen, denn für den verslorenen Sohn ist ihm ja in Ihnen ein Ersatz geworden, um den die Welt ihn wohl beneiden mag. Wie glücklich ist der zu preisen, für den Sie auf Freuden und Ueberraschungen sinnen, Fräulein Marie!"
— Sie hatte erst erstaunt zu ihm aufgesehen, nun aber senkte sie verwirrt den Kopf.

Bielleicht nur, um das Gespräch abzulenken, sagte sie nach einer kleinen Weile: "Aber Sie dürfen mich nicht verrathen, Herr Doktor! Die Großeltern wissen wohl, daß ich etwas für den großen Festtag arbeite, aber ich bin gewiß, daß sie auf etwas ganz anderes rathen."

Marie rückte die Staffelei wieder bei Seite und hängte ein Tuch über das Gemälde. Während sie dann auch einige kleine Skizzen zusammenlegte, die sie vorhin beim Malen benutt haben mochte, reichte sie dem Doktor nach kurzem Zögern ein Blatt, auf welchem sie den Ziegenwagen mit dem blondlockigen Leuker seines gehörnten Gespannes entworsen und leicht in Wasserfarben aussachührt hatte.

"Scheint es Ihnen der Mühe werth, die kleine Zeichnung mitzunehmen, Herr Doktor, so behalten Sie sie als einen Ansdruck mei= nes Dankes für Ihre freundliche Kritik."

Heinz ergriff zugleich mit der Zeichnung auch ihre kleine Hand und sagte, sich zärklich zu ihr herabneigend: "Auch mir also wollten Sie eine Freude bereiten, Fräulein Marie? Bon ganzem Herzen danke ich Ihnen, und ich werde dies Blatt bewahren als eine Erinnerung an die köstlichste Stunde meines Lebens — so lange, bis ich die Hand, die es entworsen, für immer in der meinigen sesthalten darf."

Sie widersprach nicht und gurnte auch nicht; aber sie eilte behend wie ein Reh zur Thur, als in diesem Moment wieder der ansheimelnde Klang der alten Hansglocke ertonte.

"Das find die Großeltern!" rief fie. "Wie werden fie fich freuen, Sie hier zu finden!"

Und die beiden Alten freuten sich in der That so anfrichtig, daß dem Doktor wohl das Herz aufgehen mußte bei ihrer Begrüßung. Es stand denn auch sogleich unumstöhlich in ihm sest, daß er diese trefslichen Menschen nicht hintergehen und sie nicht eine Stunde lang im Zweisel lassen dürfe über die Natur jener magnetischen Gewalt, die ihn so unwiderstehlich nach dem kleinen Hause zurückzgezogen.

(Fortsetzung folgt.)